

Dienstag, 12. Juli 1983 - D \*\*\*

Das Chaos

Busunglack: 30 /6

Sola Sin Banks

Polizist legt Reise

Harter Kurs

Carrier Control of State Control of Stat

See that the second of the Second

April Eberhang gapita

Habriger erschie

| The state of the

English to the second of the s

www. Resign Kunstehl

CARE BURE PER

A GUTEN

F Remodeler Coll

Fig.

Er 145-148-1

3.25

·

Lung

1. Car-

541.7

4. Die:

27321-

T Ex.

1. S.

17.

13:50

eige:

35' . 77.

S \$7.5.0

2.2.

Piler

2 225

4 400

222

State.

\$77.0A--

State

Section .

 $J \in \mathbb{A}^{2} \cap \mathbb{A}$ 

Oke.

\*\*

S. Alle

Sept 1

F 75.

15 Fr

The state of

1714. "

4 3 . Sec.

5.25 h

131.7-

250

n

7.5

...

(7)

600 . . 2 De: PN. A ....

Axel Springer Verlag AG. Postf. 10 08 64. 4300 Essen 1. Tel. 0 20 54 / 10 11 Wichtige Telefon-Nummern der WELT: Zentrairedaktion Bonn (02 283 304-1 / Anzeigenannahme Kettwig (0 20 54) 10 15 24 / Vertriebsabteilung Hamburg (040) 347-1 – Pliichtblatt an allen deutschen Wertpaplerbörsen

# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 159 - 28.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Belgien 36,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 80 Dr. Großbritannien 65 p. Balien 1300 L. Jugoslawien 90,00 Din. Luxemburg 28,00 lfr. Niederlande 2,00 hfl. Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 öS. Portugal 100 Ecc Lucien 6,50 skr. Schweiz 1,50 sfr. Spanien 110 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts

#### POLITIK

Truppenabbau: Sowjet-Vorchiag bei den Wiener Verhandhingen. Drei Bundeswehr-Divisionen mit 40 000 Mann sollen aufgelöst werden, sowjetische Verbände aber würden nur in die UdSSR zurückverlegt. NA-TO-Reaktion: Versuch, Vormacht in Europa auszubauen.

CSU: Der \_DDR"-Milliardenkredit ist von Strauß persönlich "eingefädelt", aber mit dem Bundeskanzler abgestimmt worden. Als Gegenleistung Ost-Berlins nannte Strauß eine Wende zum Erfreulichen" bei Grenzkontrollen und der "DDR"-Gesprächsbereit-

Gewalttäter: Bei einer Razzia in einem Wuppertaler Jugend-zentrum hat die Polizei mindestens sieben der Gewalttäter bei den Krefelder Krawallen während des Besuchs von US-Vizepräsident Bush entdeckt. NRW-Innenminister Schnoor wurde von der Aktion erst nachträg-lich informiert, teilte aber die Beurteilung der Polizei, daß eine "Strategiekonferenz für einen heißen Herbst" gesprengt

Arbeitsmarkt: Der CSU-Vorsitzende Strauß hat in einem Brief an Arbeitsminister Blüm das Vermittlungsmonopol der Arbeitsämter als mangelhaft bezeichnet. Um die Lehrstellenzu-sage des Kanzlers einzuhalten, seien Änderungen notwen-

Sozialhilfe: 1984 werden die Sozialhilfe-Sätze doch entsprechend der Steigerung der Le-benshaltungskosten angeho-ben, teilte Familienminister Geißler mit.

Chile: Bundeskanzler Kohl hat die Verhaftung der christdemo-kratischen Parteifführung in Santiago als "katastrophalen Fehler" der chilenischen Regierung bezeichnet und die sofortige Freilassung des Parteivorsitzenden Valdes verlangt.

Heute: Graf Lambsdorff setzt Wirtschaftsgespräche in Japan fort. - Neue Runde der britischchinesischen Verhandlungen über Hongkongs Schicksal nach Auslaufen des Pachtvertrages (1997). - In Frankreich wird Super und Normalbenzin teurer (fünf und drei Centimes).



>> Das war durchaus rechtens, die Polizei war dabei,

Straftäter zu verfolgen. Der Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei

und frühere Oberstadtdirektor von Wup-pertal, Rolf Krumsiek, über die Polizeiak-tion in der "Börse".

Argentinien: Angestrebte Er-

mäßigung der Inflationsrate auf 160 Prozent jährlich für 1983

wird nicht erreicht. Anstieg al-lein im Juni schon 15,8 Pro-

Brasilien: Streik in der Autoin-

dustrie wurde vorerst beendet;

Metaller werden sich am Gene-

raistreik des 21. Juli beteiligen.

Börse: Der Dollarkurs konnte

sich an den Devisenbörsen wei-ter befestigen. In Frankfurt

stieg der amtliche Mittelkurs auf 2,5840 (Freitag 2,5730) Mark, auf das höchste Niveau seit Mit-te November letzten Jahres. An der Aktienbörse gaben die Kur-

se auf Grund geringer Kaufauf-träge leicht nach. Rentenmarkt

notleidende bildende Künstler

(die dafür monatlich ein Werk

abzuliefern hatten) drastisch kürzen. Reaktion des Künstler-

Verbandes: "Erstsunlich und abscheulich."

ZDF: Paris-Korrespondent (in der Nachfolge Scholl-Latours) wird der Leiter der Innenpoli-

tik, Horst Schättle. Sein Nach-

folger wird Klaus Bresser, bis-

her Leiter des "Heute-Jour-

FOTO: DPA

#### WIRTSCHAFT

USA: Neues Gesetz gestattet Banken, sich an Investment-fonds-, Versicherungs- und Immobiliengeschäften zu beteili-

Lambsdorff: Der Wirtschaftsminister drängt in Japan zur Marktöffnung und empfiehlt besonders den Kauf von Airbus

Arbed-Saarstahl: Bund und Land wird von der IG Metall "Angst" vorgeworfen, weil sie auf Aufsichtsratssitze bei Arbed-Saarstahl verzichtet haben.

Klöckner: Deutlicher Umsatzrückgang für "Inlandskonzern" mit 400 Millionen DM; Weltumsatz von 11,2 auf 11,12 Milliarden DM gefallen.

### schwächer, WELT-Aktienindex 144,6 (144,9). Goldpreis je Fein-unze 430,50 (426,00) Dollar.

Lukschy: Der Schauspieler Wolfgang Lukschy starb 78jährig in Berlin.

Mathematik: Bei der 24. Internationalen Mathematik-Olympiade in Paris gewannen die sechs Schülerinnen und Schüler aus der Bundesrepublik nach 1982 zum zweiten Mal den Mannschaftswettbewerb.

Künstler-Gehalt: Hollands Regierung will die Zahlungen an

SPORT

nals".

Segelfliegen: Bruno Gantenbrink aus Menden gewann bei den Weltmeisterschaften der Segelflieger in Hobbs (USA) zum zweiten Mal nach 1978 in der offenen Klasse die Silber-

Universiade: Falls der schwer verunglückte Turmspringer Sergej Schalibaschwili (UdSSR) aus dem Koma er-wacht, rechnen die Arzte mit schweren bleibenden Gehirn-

#### AUS ALLER WELT

Schadenersatz: Zwei Psychiater, die einen Patienten falsch beurteilten, wurden in San Die-go (USA) zu 177 000 Dollar Schadenersatz verurteilt, nachdem der Mann einen Mord begangen hatte.

Unterhalt: Nachdem US-Gerichte "ständigen Begleiterin-nen" reicher Männer hohe Unterhaltssummen nach der "Scheidung" zubilligten, ist erstmals einem Mann ein sol-cher Anspruch zugebilligt wor-den: Der Schauspieler Trevor Hook erhielt für seine Beziehungen zu einer mittlerweile verstorbenen Frau aus deren Erbschaft 125 000 Dollar durch ein Gericht in Santa Monica

(USA) zuerkannt.

Flucht: Ein polnischer Inge-nieur entkam von einer Jacht und erreichte schwimmend die Küste Schwedens.

Hansbesetzer: Zeltlager "Chao-tenburg" nahe dem Charlotten-burger Schloß, das nach Hausräumungen am 27. Juni angelegt worden war, von den hun-dert "Bewohnern" freiwillig geräumt

Wetter: Zu Hause ist es jetzt wärmer als an den Stränden Italiens und Spaniens. Es bleibt warm mit Temperaturen über 30 Grad, am Mittwoch nur vorübergehend wolkiger und et-

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

Meinungen: Die ummotivierte Gesellschaft – Leitartikel von Carl Gustaf Ströhm S.2 Carl Gustaf Ströhm Frankreich: Ferien à la française: Wie man der Branche das Geschäft verdirbt S.3

Berlin: Abkommen mit der Sowjetunion – Das Gespräch mit Moskau wird schwierig 8.4

England: Debatte um Todesstrafe: Die Briten erheben Streit 5.4 zum Ritual

Kirchentag: Dresden - Hoffnung über das Luther-Jahr hin-

Bargeldumlauf: Die 100-Milliarden-Grenze überschritten: Liebhaber für "Riesen" S.7 Sport: Moderne Fünfkämpfe-

rinnen haben nicht einmal einen Trainer S.12 Fernsehen: Die phantastischen Flugapparate des G. Mesmer -ein Film des ZDF .12

Ausstellung: 1000 Jahre St. Blasien – Von der "cella" zum Klosterstaat.

Paris: Nach Abschied von der Weltausstellung jetzt olympiaus S.6 sche Spiele? S.14

### Wiener Vorschlag Moskaus strebt Schwächung der Bundeswehr an

Entwurf für MBFR-Vertrag sieht Truppenreduzierung um 40 000 Mann vor

C. GRAF BROCKDORFF. Brüssel Die Sowjetunion hat bei den Wie-ner MBFR-Verhandlungen über Truppenreduzierungen in Mittel-europa einen Vertragsentwurf vor-gelegt, der nach Ansicht westlicher Experten zentral darauf abzielt, die Kampikraft der Bundeswehr zu schwächen. Nach den Bestimmungen des am 23. Juni vorgelegten Entwurfs müßte die Bundeswehr komplette Verbände mit einer Stärke von 40 000 Mann auflösen. Das entspricht etwa drei Divisio-

Während in ersten westlichen Reaktionen auf den Vertragsentwurf noch von einem "Schritt in die richtige Richtung" gesprochen worden war, ergab sich bei näherer Beschäftigung mit dem Text eher ein gegenteiliger Eindruck. In alliierten Kreisen hieß es, der Entwurf spiegele die sowjetische Absicht wider, sich in Europa als Hegemonialmacht zu etablieren.

Offiziell darf über Einzelheiten der Wiener Verhandlungen nichts mitgeteilt werden, weil die Ge-sprächspartner, NATO und Warschauer Pakt, Vertraulichkeit ver-einbart haben. Der Westen gerät iedesmal in Beweisnot, wenn der Osten erklärt, an ihm liege es nicht, wenn keine Fortschritte erzielt würden. Texte sollen nach östlicher Denkweise erst nach Unter-schrift der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Im sowjetischen Vertragsent-wurf, der insgesamt 26 Artikel um-faßt, wird eine kollektive Obergrenze der Streitkräfte auf jeder Seite von 900 000 Mann festgelegt. Davon sollen jeweils 200 000 den Luftstreitkräften angehören, der Rest den Heeren. Seestreitkräfte sind nicht berücksichtigt. Als Vertragsgebiet gilt im Westen die Bun-desrepublik Doutschland und die Benelux-Staaten, im Osten die DDR\*. Polen und die Tschecho-

Das bedeutet, daß das Staatsgebiet der Sowjetunion vom Vertrag nicht berührt wird. Angesichts der Tatsache, daß die Entfernung zwi-schen den westlichen Militärbezirken der Sowjetunion und dem vorderen Rang ihrer am weitesten westlich stationierten Truppen verhältnismäßig kurz ist, die Entfernung zwischen Westeuropa und Nordamerika aber 6000 Kilometer beträgt, kommt dieser Bestim-mung große Bedeutung zu. Aller-dings ist dieser Grundsatz 1973 bei Aufnahme der Verhandlungen von beiden Seiten akzeptiert worden.

Eine der zentralen Bestimmun-gen des Entwurfs ist in Artikel fünf enthalten: "Die Reduzierung der Landstreitkräfte durch die Teilnehmer des Abkommens erfolgt in Verbänden, Truppenteilen und Einheiten zusammen mit der zu ihrer Struktur gehörenden Bewaffnung und Kampftechnik." Mit Verbänden, Truppenteilen und Einheiten sind nach allüerter Lesart Brigaden, Bataillone und Kompanien gemeint. Dazu heißt es in Artikel sieben: "Die zu reduzierenden einheimischen Landstreitkräfte werden bei gleichzeitiger Demobilisierung des Personals aufgelöst, ihre Bewaffnung und Kampftech-nik werden aus den Kampfbeständen der Streitkräfte ausgeglie-

■ Fortsetzung Seite 6

### Strauß: Ich habe den Kredit vermittelt

CSU-Vorsitzender läßt Erwartungen auf Zugeständnisse der "DDR" erkennen

PETER SCHMALZ, München Zum ersten Mal hat der CSU-Vorsitzende Franz Josef Straußsich in der Öffentlichkeit detailliert zu den Umständen geäußert, die zu der Milliarden-Kredit an die "DDR" geführt habe. Unumwun-den gab er sich dabei als Initiator des Kredits zu erkennen und meinte in einer fünfseitigen Erklärung, die er nach der gestrigen Vor-standssitzung vor der Presse verlas: "Ich habe meine Rolle weder großspurig zu übertrieben noch aus irgendwelchen Gründen abzustreiten." Die Bundesregierung zeigte sich "froh derüber", daß der bayerische Ministerpräsident die Vergabe des Kredits eingefädelt

Strauß berichtete: Im Herbst 1982 sei der Hinweis an ihn berangetragen worden, die "DDR" wün-Kredit. Eine Rückfrage bei Bin-deskanzler Helmut Kohl ergab, daß dieser Interesse an der Sache habe. In der Zwischenzeit kam es zu dem Todesfall am Kontrollpukt Drewitz, den Strauß zum Anlaß nahm für eine nach eigenen Angaben – "außerordentlich scharfe Kritik". Schon kurze Zeit später

wurde ein Gespräch mit einem hohen Beamten aus dem "DDR"-Außenhandelsministerium geführt, in dessen Mittelpunkt die Verhältnisse an der innerdeutchen Grenze standen. Bei einem zweiten Gespräch kurz darauf wurde Strauß gefragt, "ob sich an der Grenze etwas geändert hätte", was dieser aufgrund vorliegender Meldungen der bayerischen Grenzpolizei be-

Erst im dritten Gespräch ging es dann um Einzelheiten des Kredits. Aus Kompetenzgründen hatte Strauß dazu den Staatsminister im Bundeskanzleramt, Jenninger, als Gesprächsführer gebeten. Schließ-lich kam Strauß noch der Anregung des Kanzlers nach, eine bayerische Bank mit der Konsortialführung zu betrauen. Strauß wies ge-stern nachdrücklich darauf hin, daß dieser Kredit weder den deutschen Steuerzahler noch den deutschen Kreditmarkt belaste, da er am Euromarkt abgewickelt werde. Durch den Begriff "Bundesbürg-schaft" sei ein falscher Eindruck entstanden. "Die Bürgschaft leistet die "DDR". Obwohl Strauß "ganz klar" tren-

nen möchte zwischen einem Kredit

zu banktechnischen Bedingungen und den politischen Beziehungen zur "DDR", ließ er gestern doch Erwartungen auf eine Reihe Zuge-ständnisse der "DDR" erkennen. Es sei eine positive Entwicklung, daß die "DDR" offensichtlich zu Gestrieben über Luftwicklung. Gesprächen über Luftreinhaltung, Erstattung der Postgebühren, Verbesserung des Fernsprechverkehrs sowie des Paket- und Päckchenverkehrs bereit ist.

Zu Fragen nach Rücknahme des Zwangsumtausches oder gar der Aufhebung des Schießbefehls wollte der CSU-Vorsitzende keine Stellung nehmen, er scheint aber Entwicklungen in diese Richtung nicht völlig auszuschließen. "Es hat keinen Sinn", meinte Strauß wörtlich, "weitere Angaben zu machen, Hoffnungen zu erwähnen oder Forderungen darzustellen. Man kann die Lösungsmöglichkeiten der gegebenen Probleme nur zerreden oder zerschreiben." Bun-desminister Windelen sagte ge-stern der "Bild"-Zeitung: "Wir wünschen mindestens eine deutliche Herabsetzung der Zwangsumtauschsätze und auch eine deutliche Senkung des Reisealters von Rentnern aus der DDR."

### "Schaden für das Ansehen der Justiz"

WELT-Interview mit dem stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU Fraktion Erhard

DW. Bonn Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und rechtspolitische Experte der CDU/CSU, Benno Erhard, hat sich mit Nachdruck gegen jungste öffentliche Außerungen von Richtern der obersten deutschen Gerichte zu tagespolitischen Themen gewandt. So hatte sich etwa der Präsident des Bun-desgerichtshofes, Gerd Pfeiffer, im "Spiegel" gegen eine Verschärfung des Demonstrationsstrafrechts gewandt. Erhard, selber Jurist, sagte in einem WELT-Interview, damit könne das Ansehen der dritten Gewalt in Mißkredit gebracht werden. Mit Erhard sprach Stefan Heydeck.

WELT: Herr Erhard, Mitglieder der obersten deutschen Gerichte, wie der Bundesverfassungsrichter Helmut Simon und der Präsident des Bundesgerichts-hofes, Gerd Pfeiffer, äußern sich in aller Öffentlichkeit kritisch zu tagespolitischen Fragen und Ge-setzesvorhaben. Steht das ei-

gentlich prominenten Vertretern eines Berufsstandes zu, der sich immer wieder vehement gegen Kritik an seiner Arbeit, insbesondere gegen sogenannte Urteils-schelte, wehrt?

Erhard: Das ganze ist eine Frage des politischen und beruflichen Geschmacks. Selbstverständlich können Richter, wie jede andere Person, sich zu politischen Tagesfragen äußern. Nur wird offenbar von einigen übersehen, daß das nicht sehr klug ist, und daß es auch das Ansehen der dritten Gewalt in Mißkredit bringen kann. WELT: Ist in solchen Stellung-

nahmen, wie sie Simon zur "konsultativen Volksbefragung" im Zusammenhang mit einer möglichen Nachrüstung und Pfeiffer zum Demonstrationsstrafrecht gemacht hat, nicht der unzulässige Versuch einer möglicherweise gewollten Beeinflussung von Bundesregierung und Parlament

Erhard: Es ist ganz sicher ein sol-cher Versuch. Ob der unzulässig ist, wage ich zu bezweifeln. Das kann durchaus zulässig sein. Aber es nimmt den betreffenden Personen das Ansehen, daß sie noch unbefangen wären, wenn sie einmal in ähnlicher Weise zu entscheiden haben würden. Sie schließen sich damit selbst aus der Rechtsprechung aus. Im übrigen sollten Richter nach und nicht vor Entscheidungen ihre eigenen Vorstel-

lungen bekanntgeben. WELT: Können Richter und Staatsanwälte, die sich gegen jegliche Stationierung neuer amerikanischer Raketen wenden, eigentlich noch unvoreinge-nommen und unabhängig urteilen, wenn ihnen im befürchteten heißen Herbst" Demonstranten als Rechtsbrecher vorgeführt werden?

Erhard: Ich halte es für ausgeschlossen, daß sie noch ihre Unbe-• Fortsetzung Seite 6

### Leo 2: Deutliche Warnung Israels

Jerusalem befürchtet Weitergabe des "Leopard" durch Saudis / Kompensation abgelehnt

JÜRGEN LIMINSKI, Benn Verhalten, aber bestimmt hat sich die israelische Regierung zum möglichen Export des deutschen Panzers Leopard 2 an Saudi-Arabien zu Wort gemeidet. Bei der Bekanntgabe des Termins für den Israel-Besuch von Bundeskanzler Helmut Kohl (31.8.) machte Shamir in Jerusalem deutlich, daß Is-rael das Geschäft ablehne und eine derartige Verstärkung der saudi-arabischen Streitkräfte auch gegen ein Kompensationsgeschäft mit Is-rael nicht akzeptieren werde. Ein mögliches Kompensationsgeschäft könnte die Vergabe der Lizenz an Israel für den Bau der 120-Millimeter-Kanone, ein Herzstück des Leopard 2, zum Gegenstand haben. Bereits am 20. Juni hatte Shamir

in einer Rede vor der Knesset gesagt: "Die Bundesrepublik hat, soweit uns bekannt ist, ihre Politik gegenüber arabischen Staaten in Sachen Waffenexport nicht geändert und ich hoffe, daß Bonn dabei bleibt."

Zehn Tage später mahnte Israels Botschafter in der Bundesrepublik, Ben Ari, die Bonner Regierung in einem Rundfunkinterview, ihre "bisherige vernünftige Zu-rückhaltung" in Rüstungslieferun-gen beizubehalten. Diese seien nicht im "Interesse" des Nahen Ostens. (WELT v. 30. 6.).

fähige Leo 2 plötzlich auch in ande-ren arabischen Staaten, zum Beispiel in Syrien auftauchen könnte. Die Erfahrung hat gezeigt, daß selbst Staaten, die als sogenannte "enduser" (Endverbraucher) einge-kaufte Waffen nicht weitergeben dürfen, sich mit der erworbenen Ware am regen Waffenhandel in der arabischen Welt beteiligen. So erhielt Irak von Jordanien Jagd-flugzeuge vom Typ F 7 und F 9, die Amman als "Endverbraucher" in Peking eingekauft hatte. Ebenso erhielt Bagdad von Jordanien chi-nesische Panzer. Die Waffen waren über Saudi-Arabien eingeführt

Auch ohne Zustimmung der Lieferländer erhielt die PLO von Riad Handfeuerwaffen, Munition und Militärfahrzeuge Ebenfalls ohne Erlaubnis übergab Saudi-Arabien im August 1981 etwa 200 amerikanische Feldhaubitzen vom Kaliber 105 Millimeter an die irakische Armee, und während des Yom-Kippur-Krieges lieferte Saudi-Arabien amerikanische Hubschrauber an Ägypten, freilich ohne Placet aus Washington.

In Jerusalem weist man darauf ren entstehen zu lassen.

Jerusalem hat bei diesem Geschäft die gesamte Region im fast allen Kriegen gegen Israel teil-Blick. Militärstrategen und Politiker befürchten, daß der leistungs-ker befürchten, daß der leistungsgangenen Jahren habe Riad außer-dem bei großen Manövern mit Nachbarstaaten Israels die Fähigkeit demonstriert, Streitkräfte au-Berhalb seiner Grenzen in Aktion zu bringen. Im großen saudischen Militärstützpunkt Tabuk, der immerhin eine Ausdehnung von 80 Quadratkilometern hat, seien neben Infanterie-Brigaden, Flugzeugabwehrbatterien und Kampfflug-zeugen auch Panzerbrigaden sta-tioniert. Diese Militärstadt käme möglicherweise auch als Stationierungsort für den Leo 2 in Frage. Tabuk liegt 216 Kilometer Luftli-

nie vom israelischen Badeort Eilat entfernt. Außerdem seien die Wartungsanlagen von Tabuk durch gut ausgebaute Wüstenstraßen mit Riad verbunden, so daß saudische Panzerkolonnen relativ rasch an Israels südlicher oder östlicher Front (Jordanien) auffahren könnten. Im israelischen Außenministerium ist man bemüht, vor dem Besuch Kohls und vor einer Entscheidung in dieser Frage keine Verstimmung aufkommen, andererseits aber auch keine Unklarheiten über die israelische Haltung und die mit dem Geschäft verbundenen Gefah-

#### DER KOMMENTAR Wenig Bewegung RÜDIGER MONIAC

Gute Nachrichten kämen Gaus Madrid und Wien, meinte der sowjetische Ministerpräsident Tichonow während des Besuches von Bundeskanzler Kohl in Moskau. Die Namen der Städte stehen für internationale Konferenzen, für das KSZE-Nachfolgetreffen und das vor nahezu zehn Jahren an der Donau begonnene MBFR-Palaver über die Reduzierung konventioneller

Streitkräfte in Mitteleuropa. Wie gut die Nachrichten aus Wien tatsächlich sind, wird sich erst noch erweisen müssen. Daß die Sowjetunion dort am 23. Juni erstmals einen vollständigen Vertragstext vorgelegt hat, sagt noch nichts über den Gehalt des Vorgeschlagenen. Mit diesem Plan zieht die östliche Seite nur nach; denn die NATO hatte bereits am 8. Juli 1982 einen kompletten

Entwurf präsentiert. Ein Ergebnis der Verhandlungen ist nicht zu erkennen. Das ist so, obschon auch Bonn - der Kanzler voran - nun davon redet, in Wien sei "Bewegung" auszumachen. Die Kernpunkte westlicher Sicherheitsforderungen berücksichtigt der sowjetische Vertragsentwurf entweder nicht oder

nicht in ausreichendem Umfang.

Das betrifft im einzelnen die sogenannte Datenfrage, die Kollektivität und die Verifikation. Die Experten-Begriffe haben zum Inhalt. daß erstens die NATO nicht einen Vertrag akzeptieren kann, bei dem nicht klar ist, warum der Osten 150 000 Mann bei den Land- und Luftstreitkräften mehr hat, als er zugeben will; daß sie zweitens auch nicht hinnehmen kann, die nationalen Anteile, besonders die der Bundeswehr, von außen limitieren zu lassen; daß die NATO drittens auf Inspektionsreisen von Fachleuten

zur Überprüfung vertraglich

Verminde-

bestehen

vereinbarter

rungsschritte

Mißtrauen.

Wegen der räumlichen Enge des MBFR-Ge-biets in Mitteleuropa (also ohne die Sowjetunion) hat die NATO keine andere Wahl, als auf zuverlässigen Kontrollen zu beharren. Nur so könnte mit Gewißheit die Vorbereitung überraschender Angriffsoperationen des Ostens rechtzeitig erkannt werden. Gleiche Sicherheit auf beiden Seiten setzt Offenheit voraus. Sie ist eine entscheidende Voraussetzung für den Abbau von

#### Sieben Gewalttäter erkannt

WILM HERLYN, Wuppertal Der Wuppertaler Polizeipräsident Klaus Koehler (SPD) hat gestern bestätigt, daß bei der überraschenden Festnahme am Sonntag von 104 Personen sieben mit Sicherheit an den Krawallen in Krefeld teilgenommen haben. Außerdem erklärten Wuppertaler Beamte, sie hätten einige Akteure der Krawallszene von Krefeld wiedererkannt. Einer der Steinwerfer auf das Fahrzeug von Bush ist am Samstag in Baden-Württemberg

verhaftet worden. Koehler sagte weiter, die polizei-liche Aktion habe sich auf eindeutige Rechtsgrundlagen gestützt. Nach den Erkenntnissen im Vorfeld einer sogenannten "Nachbe-reitungskonferenz zur Demo in Krefeld" hätten sich eindeutige Hinweise darauf ergeben, daß "Au-tonome Gruppen" auch Aktionen für den "heißen Herbst" vorbesprechen wollten. Treffpunkt war zunächst das Jugend-Zentrum "Das Haus e. V.". Koehler: "Doch gegen 11 Uhr wurde deutlich, daß die Personen sich in der "Börse" (einem anderen Kommunikationszentrum. d. Red.) treffen würden." Die Polizei hätte keinen neuen Durchsuchungsbefehl für die "Börse" beantragen müssen, denn

es war Gefahr im Verzuge". In-nenminister Schnoor (SPD) ließ sich gegen 21 Uhr telefonisch über die Razzia unterrichten. Zu dieser Zeit bestätigte der Chef der Düsseldorfer Staatskanzlei, Rolf Krumsiek, der Großeinsatz sei mit dem Innenministerium nicht abgesprochen. Koehler wies aber darauf hin, daß Ort und Zeitpunkt des Treffens "auch im Innenministe-rium bekannt waren". Seite 2: Rückendeckung Seite 6: Wuppertal und Krefeld

#### Kritik an Baum aus den eigenen Reihen

STEFAN HEYDECK, Bonn In der Partei- und Fraktionsführung der Freien Demokraten herrscht Unmut über den stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Gerhart Rudolf Baum. Der Grund ist die Kritik von Baum an Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU), die dieser praktisch bis un-mittelbar vor der Einigung über die Gesetzesnovelle zum Demonstrationsstrafrecht öffentlich geübt hatte. Dagegen hatte der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Burkhard Hirsch, wegen des bevorstehenden Kompromisses am letzten Mittwoch eine zwischen Zimmermann und Bundesjustizminister Hans Engelhard (FDP) bereits feststehende Pressekonferenz abgesagt, um die Bemü-hungen der beiden nicht zu stören.

Baum war nach WELT-Informationen von prominenten FDP-Politikern wiederholt auf sein Verhalten angesprochen worden. Er mußte sich dabei danach fragen lassen, warum er sich nicht über den Stand der Beratungen zwischen beiden Ministerien habe un errichten lassen, Außerdem machten FDP-Politiker deutlich, daß allzu lautstarke Kritik am Koalitionspartner nicht nur Einfluß auf das Klima im Bonner Bündnis haben könnte, sondern auch Auswirkungen auf die öffentliche Präsentation der Liberalen

Hirsch bemängelte gestern, daß es zwischen der FDP und Zimmermann auf dem Gebiet der Innenpolitik keine Zusammenarbeit gebe Die bestehe jedoch mit dessen Ministerium und dem Koalitionspart-ner. Hirsch konterte damit auf Äu-Berungen des Innenministers, der erklärt hatte, es würden "manchmal von einzelnen pseudoliberale Positionen, Popanze aufgebaut".

#### Sowjets an den Hebeln der Macht in Athiopien

Präsenz ausgebaut / Ruft Mengistu Volksrepublik aus?

AP. Addis Abeba Neun Jahre nach dem Sturz des äthiopischen Kaisers Haile Selassie durch linksgerichtete Militärs haben sich die Sowjets in der Regierung und Verwaltung des ost-afrikanischen Landes fest etabliert.

Nach westlichen Erkenntnissen halten sich derzeit rund 3000 militärische und mehrere hundert zivile Berater aus der UdSSR in Athiopien auf. Hinzu kommen noch Ex-perten aus der "DDR" und schät-zungsweise 12 000 kubanische Sol-daten, die bei der Ausbildung der Streitkräfte helfen.

Während die USA und die meisten westeuropäischen Länder in der Hauptstadt Addis Abeba nur noch durch eine Handvoll Diplomaten vertreten sind, ist der Stab der sowjetischen Botschaft inzwischen auf 41 Diplomaten angewachsen. "Es gibt kaum noch ein Ministerium, in dem keine sowjetischen Berater sind", sagte ein Diplomat, der nicht genannt werden wollte. "In der Armee und den Sicherheitskräften wimmelt es von Sowiets."

Nachdem im März der Vorsitzende des sowjetischen Staatspla-nungskomitees, Baibakow, und ei-

ne Parteidelegation unter Führung des ZK-Mitglieds Wlassow in Ad-dis Abeba waren, soll sich die Zahl der sowjetischen Zivilberater um weitere 150 erhöht haben. Westliche Beobachter erwarten

für die nähere Zukunft die Gründung einer kommunistischen Partei nach Moskauer Vorbild und die Ausrufung einer "Volksrepublik" durch Staatschef Mengistu Haile Mariam. Als möglicher Zeitpunkt dafür gilt der 10. Jahrestag des Sturzes Haile Selassies am 12. September 1984. Bei seinem Moskau-Besuch im vergangenen Oktober soll Mengistu von sowjetischer Sei-te zu einer baldigen Parteigrün-dung gedrängt worden sein.

Obwohl es den linksgerichteten Militärs in den vergangenen Jahren gelungen ist, einige ihrer Reformziele – vor allem bei der Al-phabetisierung der Bevölkerung – zu erreichen, liegt in der Landwirt-schaft und der Ernährung des Landes weiterhin vieles im argen. Auch ist es der Armee Athiopiens die mit sowjetischer Hilfe zur stärksten Streitmacht Schwarzafrikas geworden ist, noch immer nicht gelungen, die separatisti-schen Rebellen in Eritrea und Tigre auszuschalten.

### Rückendeckung

Von Wilm Herlyn

Es gehört Mut dazu, das Risiko einer Aktion wie jetzt in Wuppertal auf sich zu nehmen. Nicht, weil sie gesetzwidrig gewesen wäre; das war sie nicht. Sondern weil gesetzesgemäße Aktionen gegen Leute, die sich auf den Straßen gesetzwidrig verhalten, heutzutage die Karrieren verantwortungsbewußter Polizeibeamter beschädigen oder beenden können.

Aber der Polizeipräsident von Wuppertal, Klaus Koehler, ein alter Sozialdemokrat, handelte nach dem Gesetz und nicht nach der politischen Opportunität, als er erfuhr, daß in Wuppertal, wo man sich schon vor den gewalttätigen Übergriffen gegen Vizepräsident Bush und dessen Begleiter getroffen hatte, so etwas wie eine Manöverkritik mit Nutzanwendung für den heißen Herbst geplant war. Der Chef der Staatskanzlei freilich stärkte ihm kompromißlos den Rücken – was bedeut-sam war nicht nur, weil damit sozusagen die sozialdemokratische Staatsregierung hinter der Aktion stand, während man doch in ähnlichen Fällen nur zu oft Wehklagen aus SPD-Kreisen über angebliche Polizelübergriffe gegen die kritische Jugend gehört hat. Es hat auch seine kriminalistische Bedeutung. Krumsiek, der ehemalige Oberstadtdirektor von Wuppertal, kennt dort die Lage.

Es fällt allerdings auf, daß der Düsseldorfer Innenminister Schnoor nicht von Anbeginn informiert war. Dabei wußte das Innenministerium durchaus Bescheid. Nun muß die Polizeiführung nicht vor jeder Unternehmung gegen Kriminelle beim Minister anfragen. Hier allerdings handelt es sich um ein politisch hochsensibles Feld der Kriminalität. Hatte die örtliche Pelizeiführung gute Gründe, den Innenminister nicht vorher einzuweihen, dem der unzulängliche Schutz des hohen und wichtigen Gastes - nein, vielmehr: Freundes - politisch zur Last fällt? Da gibt es in Düsseldorf noch einiges

### Was wird mit den anderen?

Von Enno v. Loewenstern

🛮 n Dresden kamen hunderttausend zur bisher größten kirchlichen Veranstaltung auf mitteldeutschem Bo-den zusammen. Die Kirchentagsleitung übte scharfe Kritik an den westlichen Medien, weil diese zu Unrecht die Kirchen als "Oppositionslokale" darstellten und überhaupt allein auf die Friedensfrage fixiert seien. Das mag aus ihrer Sicht verständlich erscheinen; sie fürchten, daß ihnen die Veranstaltung aus der Hand gleiten und daß die allgemeine Verbitterung sich in einer Weise Luft machen könnte, daß es seitens der Behörden zu brutalen Gegenmaßnahmen kommen könnte. In der Tat, von lila Tüchern der Einseitigkeit war in Dresden nichts zu sehen, dafür um so mehr von Aussagen wie: "Weg mit den NATO-Raketen – was wird mit den

Aber in Mitteldeutschland – und weiter im Osten – ist was im westen nur zu oft als Hivoler Straßenrum mel betrieben wird, bitterer Ernst. Die Menschen drüben erfahren täglich am eigenen Leibe, von wem die Bedrohung des Friedens wirklich ausgeht. Die Kirche treibt nicht, sie wird getrieben. Es ist keine Oppositionskirche, aber es gibt eine wachsende Opposition im Lande, die in die Kirchen geht, weil sie nicht weiß, wo sie sonst hingehen sollte.

Günter Gaus, einer der Friedens-Chefdenker und Ost-Experten hier, wurde kürzlich nach einer besonders aggressiven Außerung Tschernenkos gefragt. Seine Antwort: Das werde "doch nur für den inneren Gebrauch" gesagt, "um dem Affen Zucker zu geben"; in Wirklichkeit zittere die Sowjetführung für den Frieden.

Da fragt man sich, wer denn dann die Unfriedlichen im Osten seien – die kleinen Leute? Sind es etwa die Eltern in der "DDR", die nach Haß- und Feindbild-Unterricht in den Schulen rufen? Oder ist es nicht so, daß drüben ein gigantischer Repressionsapparat betrieben wird, eben um die Menschen daran zu hindern, daß sie ihre wahren Gefühle über Moskaus Politik auf die Straßen tragen? Hier kann die Kirche viel zur Aufklä-

### Assad gibt sich flexibel

Von Jürgen Liminski

Radio Damaskus meldet Dialogbereitschaft über einen Abzug der syrischen Truppen aus Libanon. Das erfreut die Optimisten, die nach dem Besuch des amerikanischen Außenministers in Damaskus nur noch stokkend ihre Hoffnung auf einen Abzug aller fremden Besatzungstruppen aus dem Levante-Staat vorbrachten. Es beruhigt aber auch die Realisten, die verwundert die herbe Absage des syrischen Militärdiktators Assad vernommen hatten und sich nun fragten, warum der als hochintelligent gepriesene Alawit plötzlich so selbstisolierend von sich reden machte.

Beide Denkschulen kommen auf ihre Kosten. Die Optimisten können aus der Äußerung von Radio Damaskus wie aus einer Wasserpfeife blasenfrei neue Illusionen saugen, und die Realisten dürfen weiter Assads Geschick bewundern. Mit diesem Zug belebt Assad wieder die Diskussion in der arabischen Welt und in manchen europäischen Kanzleien.

Den Analysen, die jetzt in Washington und Jerusalem angefertigt werden, ist jedoch zu entnehmen, daß der Militärdiktator keineswegs bereit ist, seine Truppen aus dem Nachbarstaat abzuziehen. Andererseits will er sich in der arabischen Welt auch wirklich nicht isolieren. So läßt er denn einen politischen Bauchtanz mit verführerischen Volten vorführen, in der zusätzlichen Hoffnung, den reichen Prinzen und Scheichen am Golf noch mehr Petro-Dollars zu entlocken und gleichzeitig Zeit für die eigene militärische Aufrüstung sowie für die Unterwerfung der PLO zu gewinnen.

Mit Moskau befindet er sich damit in gutem Einvernehmen. Auch der Kreml sähe es nur ungern, wenn sein Hauptverbündeter im Mittleren Orient zum einsamen Outlaw abgestempelt würde. Denn Moskau will in dieser Region nicht nur seine militärische, sondern auch seine politisch-diplomatische Basis erweitern. Das braucht



Kleider sollen Leute machen

### Die unmotivierte Gesellschaft

Von Carl Gustaf Ströhm

Rußland – wohin eilst du? Die-se Frage des großen Schrift-stellers Nikolaj Gogol mag auch offiziellen Besuchern in den Sinn kommen, die – wie vor einigen Tagen der deutsche Bundeskanzler – der Führung des Sowjetrei-ches einen Besuch abstatten. Denn die Sowjetunion - das sind ja nicht nur diplomatische Verhandlungen und nicht nur Rakehandlungen und nicht nur Raketen. Dieses Land ist zugleich eine
Industrie- und Massengesellschaft mit mannigfachen, sich offenkundig verschärfenden inneren Problemen, geführt von einem oligarchischen Regime alter
Männer, die auf eine seltsame
Weise "revolutionäre" Dynamik
nach außen mit Beharung und
Starre nach innen kombinieren.
Von dem Weg, den es geht, hängt Von dem Weg, den es geht, hängt die Zukunft Europas und wahr-scheinlich der Menschheit ab.

In welche Richtung "eilt" also die Sowjetunion des Jahres 1963? Der stärkste Eindruck, den der Besucher dieses Lendes er-hält, ist das Heranwachsen einer neuen, jungen, in mancher Hinsicht "unsowjetischen" Genera-tion Die alten Kämpfer, die noch die Revolution und den "Sieg des Kommunismus" wie ein religiöses Bekenntnis empfanden, sind längst tot. Die Generation, die bis hinter die Wolga zurück-weichen mußte, die dann von Stalingrad bis an die Elbe vormarschierte, steht kurz vor der Pensionierung. In den Startlö-chern warten die 40- und 50jährigen, für die Krieg, Stalinismus, ja selbst der bäuerlich-derbe und chaotische Messianismus eines Chruschtschow nur noch vage Erinnerungen sind. In dieser Gruppe wird technokratisch, imperial, sicher manchmal auch brutal gedacht und gehandelt – aber von Ideologie im Sinns einer begeisterten und begeistern-den Überzeugung ist keine Rede mehr. Ein gewisser Zynismus der Macht hat hier Platz gegrif-

Noch weiter im unteren Be-reich der Alterspyramide sind die Jungen: Sie haben nicht nur in ihrer äußerlichen Aufmachung den westlichen Lebensstil akzeptiert - mit Jeans und T-Shirts, James-Dean-Posters und Pop-Musik. Sie kennen auch offenbar nicht mehr die tief sit-zende Angst und das bohrende Mißtrauen, das die ältere Generation prägte. Das führt etwa in der deutschen Frage zu einer interessanten Verschiebung der Aspekte: Für viele dreißigjährige So-wietmenschen verknüpft sich mit dem Begriff Deutschland nicht mehr in erster Linie Hitler und der Krieg, und noch weniger Honecker und die brüderliche SED. Deutschland ist für sie das Land von Mercedes, Technik, In-dustrie und Wohlstand.

Dabei haben einige jüngere Russen eine durchaus skeptisch-gesunde Einstellung zu diesem "richtigen" Deutschland ("rich-tig" im Gegensatz zur "DDR", die – da von sowjetischen Trup-pen beherrscht – bei diesen So-wjetmenschen als "uninteres-sant" gilt). Mit der deutschen Disziplin sei es ja nicht mehr so weit her, sagte mir grinsend ein junger Russe in Moskau, als ein-ge rheinische Touristen lärmend auf der Straße vorbeizogen. Aber auf der Straße vorbeizogen. Aber das war nicht als Tadel gemeint, sondern fast als Anerkennung: Ihr seid auch Menschen wie wir. Diese russische Generation glaubt nicht an die Parolen von Revanchismus und Imperialismus. Sonst würde sie nicht Polo-Hemden mit der Inschrift "USA" enziehen oder Plastiktaschen mit. schwarz-rot-goldenen men und der Bezeichnung Bun-desrepublik Deutschland sowie dem deutschen Adier auf dem Roten Platz und der Gorkistraße spazierentragen.

Das ist ein Teil der Redität. Der andere ist, daß der überwie-genden Mehrheit der Bevölkerung jede Perspektive für eine bessere Zukunft fehlt, daß die Versorgung nicht besser, son-dern eher schlechter wird daß der Kampf ums tägliche Brot zu



Die Alten im Übergang, die Jungen

endlosem Warten in den Schlangen vor den Geschäften führt, daß das ökonomische und politische System bis jetzt Leistung nicht belohnt, sondern bestraff, und jede Privatinitiative und Verantwortungsfreude abtötet. So hat sich die heutige Sowjetunion zu einer "unmotivierten Gesellschaft" entwickelt, in der Korruption, Schlendrian, in Moskau neuerdings auch Prostitution und Bandenkriminalität, zum Problem werden. zum Problem werden.

Der Aufstieg Jurij Andropows vom Chef des KGB zum Chef der Partei war ein Versuch, diesen inneren Erosions- und Dekominneren Erosions- und Dekompositionsprozeß zu stoppen: Armee und Geheimpolizei als
Zuchtinstrumente. Die Oligarchen im Kremi befinden sich
aber in einem nicht ungefährlichen Wettlauf gegen die Zeit: gegen ihr eigenes Alter, das Männern wie Andropow voraussichtlich nicht mehr viel Raum lassenmittel und gegen eine Gesentent wird, und gegen eine Gesamtent-wicklung, die sowohl innen- wie außenpolitisch die Grenzen der sowjetischen Macht und ihrer Perspektiven erkennen läßt.

Die sowietische Führung ahnt, daß eine neue Generation amerikanischer elektronischer Waffensysteme die gesamte Sowjetrü-stung auf den Platz des Verliestung auf den Platz des Verlierers verweisen wird, wenn man
sich mit den Amerikanern nicht
in Genf einigt. Sie möchte aber
andererseits nicht auf die politischen Früchte ihrer Überrüstung
verzichten und pokert deshalb in
der Raketenfrage – in der Hoffnung, den Westen durch Tricks
und Friedensbewegungen doch
noch auf die Matte werfen zu
können. In der Innenpolitik sieht
es nicht anders aus: Polizeikontrollen und Razzien gegen "Mütrollen und Razzien gegen "Mil-ßiggänger" und "Korruptioni-sten", aber keine positiven Ansätze zu einer Reform.

Die Frage beißt jetzt, ob die sowjetischen Massen weiterhin geduldig alles über sich ergehen lassen, oder ob die Industriege-sellschaft nicht auch bei diesem leidensfähigen" Volk eine Industriegesinnung und damit wach-sende Aufmüpfigkeit hervor-bringt. Nur ein Prophet könnte Gogols Frage nach dem "Wohin" beantworten. Daß das Reich im Osten aber mit entscheidenden Wandlungen rechnen muß, scheint geradezu in der Moskau-er Luft dieses Sommers zu liegen. Ob zum Guten oder Bösen, kann erst die Zukunft lehren.

# IM GESPRÄCH Frischenschlager

### Mit der Jugend reden

Von Peter Hornung

Zu seinem Amtsantritt bekam Zder 39jährige Dr. Friedhelm Fri schenschlager herbe Kritik zu hören: NATO-Generalsekretär Luns bezeichnete Österreich als "sicherbezeichnete Österreich als "sicherheitspolitisches Loch". Und er
stellte gleichzeitig die Schweiz als
Vorbild neutraler westeuropäischer Militärpolitik heraus. Dabei
benutzte er die Statistik. Österreich hat eine Bevölkerungsstärke
von 7,5 Millionen. Die Gesamtstreitkräfte haben 49 350 Mann. Im
Mobilisierungsfall können sie auf
172 000 Mann aufgestockt werden.
Bei einer Bevölkerung von 6,3 Milllonen in der Schweiz ist die Armee
innerhalb von 48 Stunden fähig,
625 000 Mann zu mobilisieren.
Österreichs neuer Verteidi-Österreichs neuer Verteidi-

gungsminister Frischenschlager sagte dazu: "Die Verteidigung bei-der Länder hat ganz andere Voraussetzungen. In den Planungen der Schweiz gibt es durchaus die Uberlegung, eine Entscheidungsschlacht zu schlagen. Wir halten an dem Konzept unseres einstigen Armeekommandanten General Emil Spannocchi fest, der eine Art von Guerrillataktik entwickelte und unser Heer auf eine Taktik der tausend Nadelstiche vorbereitete. Da-für braucht eine Armee keine Groß-Einheiten, wie sie in der NATO und im Warschauer Pakt üblich sind. Wir haben einen Ausweg aus dem militärischen Mangel gefunden. Die letzten beiden Ma-növer in der Donau-Ebene bet Krems und bei Kufstein bewiesen, Krems und bei Kufstein bewiesen, daß auch wir glaubwürdige Abschreckung produzieren können."
Frischenschlagers Vorgänger Rösch war ein barscher, verschlossener Haudegen. Sein Nachfolger ist verbindlich. Er könnte vom Aussehen her auch das berühmte Neujahrskonzert dirigieren. Im Heer brachte er es bis zum Gefreiten der Reserve. So sagte er auch ten der Reserve. So sagte er auch sofort bei seinem Amtsantritt, daß er "heue Signale" setzen wolle. Als "reiner Heeresminister" will er sich nicht verstehen.

An der Qualität seiner Armee läßt Frischenschlager keinen Zweifel: "Was sagen große Zahlen? Wir haben nachweislich eine der



Guerrillataktik im Alpenland ner Verteidigungsminister

härtesten Ausbildungen im we chen Europa. Bei uns wird i blinder Dienst geschoben. Truppe ist beinabe immer im lände. So prangert er auch Thesen an ob das Bundes überhaupt gerechtfertigt ist beschämt mich immer wieder man es der bewaffneten 36. beschämt mich immer wieder, man es der bewaffneten Mrüberläßt, zu argumentieren, um sie überhaupt existiert werde meine politische Arbeits bewußt auf den Punkt hintrell die maßgeblichen politischen gesellschaftlichem Kräffe in die Lande zum Farbebeitennen bringen. Dazu bereitet er eine ge Zusammenarbeit mit allen deren Ressorts vor. "Die umfass deren Ressorts vor. Die umfast de Landesverteidigung wurde her doch nur in Ansätzen verw licht. Über seinen Vorgänger er: "Was gab es Krawalle bei Vereidigung in der Bundesre blik. Rösch schickte die Rekru in die rötesten Viertel. Und wurden beklatscht." Frisch schlager will in die Grundsstr batten der jungen Generation greifen: "Ich habe mich viel der Friedensbewegung und i Argumenten beschäftigt. Und sehe konkrete Gründe, den Gri

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

In der Kriminalistik gilt eine der ersten Fragen bei der Aufklärung eines Verbrechens stets dem, der davon profitieren würde. Und da könnte die Zeitgeschichte Aus-kunft geben. Das Attentat geschah am 13. Mai 1981. Die polnische Krise war damals auf dem Höhepunkt se war damals suf dem Höhepunkt – und Kardinal Wyszynski, zweiter Kristallisationspunkt des polnischen nationalen Selbstbewußtseins, lag auf dem Totenbett. Er starb am 28. Mai zwei Wochen später. Wäre das Attentst auf Karol Wojtyla geglückt, so wären nahezu gleichzeitig die beiden Retuptexponenten des stürmischen polnischen Katholizismus aus dem politischen Spiel gewesen. Ruft man sich solches in Erinnerung, so beantwortet sich die Frage, wem der antwortet sich die Frage, wem der Tod des Papstes genützt hätte, ei-gentlich von seibst.

#### Frankfurter Allgemeine

Die Empfänger der westdeutschen Banken-Milliarde dürfen sich fast noch für eine immaterielle zweite ins Fäustchen lachen: Sie haben ihren politischen Gegnern nicht nur Geld abgeknöpft, son-dern sie überdies in Schwierigkei-ten gebracht. Und der sozialdemo-kratische Parteivorsitzende hat gut spotten. Der schwere Führungsfehler wird für die Bundesregierung nur mit Mühe wiedersuszubügeln sein. So kurz nach dem
Regierungsantritt wird sie kaum klarmachen können, daß ihr viel-beschworenes Prinzip von Lei-stung und Gegenleistung aus über-geordneten Gesichtspunkten so-gleich suspendiert werden mußte.

Bei entsprechender Über gungsarbeit könnte ihr nur DDR-Führung helfen – sher sieht ihr kaum ähnlich. Eher Schwachgewordenen nach Gelde auch noch seine Status derungen bewilligt zu bekomn die Elbgrenze vom Nordost wegzuverlegen oder die beide tigen Ständigen Vertreter in B Unionsparteien müssen jetzt Ben, deß sie allzu lange viel lie die europäische Schalmei als deutsche Posaune geblasen hat Die Deutschland-Politik begi die Leute jetzt aufzuregen.

#### Kölnische Kundschr

Zur Raitung der SPD som NATO-Dop besokhus keist as in dem Blatt:

Der an die SPD gerichtete wurf der Konzeptionslosigkeit der Raketenfrage, schon mit Re während des leizten Wahlkam erhoben, hat bis heute noch k klare Entgegnung gebra Brandt sieht eine veränderte Si tion, aber Helmut Schmidt, in SPD immer noch einer der bed tendsten Politiker, hat im vers genen Monat erneut wissen last weshalb der NATO-Doppel schluß "nach wie vor richtig ! Wie hätte man es denn nun in SPD wirklich gern? Beschäf man sich mit dem Doppelbesch in Form einer Doppelstrate nach der Motto: "Für jeden was"? Deckt Brandt das Spektr der sogenannten Friedensbet gung ab und soll Schmidt mit i ner Meinung den anderen Teil i Partei beruhigen? Das kos Glaubwürdigkeit und dient üb dies nicht der westlichen Verhat lungsposition.

### Das große Staunen über die Rolle rückwärts

Was manche am Milliardenkredit für die "DDR" nicht verstehen / Von Herbert Kremp

Daß am Anfang der Philoso-phie das Staunen stehe, wird in den Einführungen in die hohe Geisteswissenschaft als eine antike Weisheit zitiert. Im Staunen mischen sich Verwunderung und Hochachten, manchmal jedoch auch ärgerli-ches Aufmerken. Dies hängt mit der Überraschung zusam-men, die jede Erkenntnis be-deutet. Nicht jedermann ist ihr ohne weiteres gewachsen. In solchem Falle kann schließlich von verblüffender Erkenntnis die Rede sein. Im Zusammenhang dieses im Kern seelen-kundlichen Begriffsfeldes steht der Milliardenkredit deutscher Banken für Ost-Berlin, für den die Bundesregierung in der Gestalt von Sicherheiten der "DDR" bürgt.

Das sehr große Staunen, das die Gliederungen der Unionsparteien, man kann sogar sagen: das Volk schlechthin er-faßt hat, beruht recht besehen auf einer Änderung der bisherigen Philosophie. Diese ging

Koalition regierte, von dem rigiden Urteil aus, daß jede Poli-tik gegenüber Ost-Berlin, die "Vertrauen gegen Vertrauen" setze, verfehlt sei, weil sie entweder auf Naivität beruhe oder in der zum Handlungszwang gewordenen Kontinuität einer falsch eingefädelten Ostpolitik stehe. Daraus zog die damalige eine Verlängerung des zinslo-sen 850-Millionen-Kredits an die "DDR" (Swing) komme nur in Frage, wenn der Zwangs-umtausch zurückgenommen

Diese mächtige Philosophie wurde auch unmittelbar nach dem Regierungswechsel im vergangenen Jahr vertreten. So forderte der innerdeutsche Minister des ersten Kabinetts Kohl, Rainer Barzel, in einem Interview mit der WELT am 3. Dezember 1982 die Honeckernämlich, solange eine andere Regierung auf, in der Frage des

Zwangsumtausches den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, wie er der Abrede entspreche. Diese Korrektur sei "keine Sache, für die man eine neue Leistung erbringt", sagte der Minister. "Ich kann jedenfalls nicht die Verletzung einer Verabredung noch einmal bezahlen, um sie wieder-herzustellen." So lautete damals die Lehre. Daß sie heute ganz anders lautet, begründet das große Staunen.

Politiker, die sich dem Volk im allgemeinen und ihren Parteivölkern im besonderen mitteilen wollen, müssen dafür Verständnis aufbringen. Denn schließlich ist es ein nicht alltäglicher Vorgang, wenn die "DDR" nun in zwei Tranchen mit einer Milliarde Mark kreditär bedacht wird, während der erhöhte Zwangsumtausch und die Reiserestriktionen im bisherigen Umfang weiterbestehen. Man kreditiert den unkorrigierten Zustand und noch mehr. Trotz gewisser Andeutungen erscheint es keines-

Honecker sich zu deutsch-deutschen Korrekturen nach dem Kreditempfang bereit erklärt hat. Es könnte sogar sein, daß die Bonner Regierenden als vornehme "new Gentle-men" in den deutschen Sachen überhaupt nicht insistieren wollten - nach dem Motto: Bedingungen schaden dem

Dies würde ärgerliches Aufmerken verdienen, träfe es zu. Denn man hätte sich dann auf den Weg einer Philosophie be-geben, die aller Empirie widerspricht: Neugeburt des deutschen Idealismus ausgerechnet im Umgang mit der "DDR". Das Staunen begänne ungläubig zu werden. Aber Politik, vor allem die Politik einer im Grunde soliden Regierung, kann doch eigentlich keine reine Kunstflugübung sein. Et-was Kluges muß doch hinter der jähen Wende stecken – ein weiter ausgreifendes Kelkill, das in irgendeinem Zusammenhang mit der politischen ren Erklärungen, aus Kontinuität steht, die sich in Staunen nicht heraus.

wegs gewiß, daß die Regierung dreizehn Oppositions-Jahre Honecker sich zu deutsch- herausgebildet hat. Was könnt das nur sein bei einer Regi rung, die das konservativ Prinzip Erfahrung stets übs das progressive Prinzip Hof nung gesetzt hat?

Also was? Die Erklärung, di Milliarde koste den Steuerzah ler nichts, ist ganz und gar un politisch. Die Erklärung, ma wolle es mit der "DDR" nocl einmal (das letzte Mal) ver suchen, enthält zu kühnes Hol fen. Die Erklärung, der Bun deskanzler habe in Moskau ei ne Morgengabe überreiches wollen, sieht Kohl nicht ähn lich. Die Erklärung, das Auf blättern der Scheine werdt sich durch linde Lüfte im hei ßen Herbst bezahlt machen, er zeugt nur Heiterkeit. Die Er klärung von Franz Jose Strauß, er sei so schnell, im Handeln "daß andere mit dem Schauen gar nicht mehr mit kommen, ist frischesten Dit tums, führt aber, wie die ande ren Erkiärungen, aus dem



# id reden Ferien à la française: Wie man der Branche das Geschäft verdirbt

Für Frankreichs Tourismus-Gewerbe droht der Sommer 83 zur Pleite zu werden. Mit einer Reihe von Fehlentscheidungen hat die Regierung devisenbringende Ausländer abgeschreckt und die eigenen Landsleute so geschröpft, daß selbst für Urland im eigenen Lande oft das Geld fehlt.

Von A. GRAF KAGENECK ucien Cros fährt dieses Jahr nicht in die Ferien. Er hat die Sache hin- und hergewälzt, erst allein in schlaflosen Nächten. erst allein in schlauosen Nachten,
dann mit seiner Frau und schließlich mit den Kindern. Resultat des
Familienrates: Wir bleiben lieber
zu Haus und zahlen im Herbst ein
Statt Ferien im neues Auto an Statt Ferien im Languedoc zu machen, fahren sie zu Großvater auf den Bauernhof in der Auvergne. Da ist die Luft sowieso besser, es gibt Milch und Wieso Desser, es garage Eier gratis, und dem Portemonnaie

bekommt die einfache Landluft

mindestens genausogut.
Wie die Familie Cros Wie die Familie Cros überlegen viele tausend Franzosen in diesem düsteren Sommer 1983. Lucien Cros hat sich vor sechs Jahren als Wächter in einem Pariser Büroge-bäude verdingt, nachdem sein kleiner Kohlenhandel in einem Vorort zusammengebrochen war. Der Kohlenhandel ist ein traditionelles Metier in der Auvergne, wo es viele Berge, wenig Ackerkrume, dafür aber Kohlengruben gibt. Die Bauern betrieben nebenher den Han-del mit dem schwarzen Gold des 19. Jahrhunderts, man nannte sie die "bougnats", lange Zeit gehör-ten sie mit ihren Pferdewagen, die ihre schwarze Last zunächst in den Höfen, dann in den Städten verteilten, zum traditionellen Bild des

alten Frankreich. Als die Kohleförderung zu teuer und das Erdöl immer billiger wurde, ging es den "bougnats" von Jahr zu Jahr schlechter. Viele verwandelten ihre Läden in den Städten in Restaurants. Nicht so Lucien Cros. Er machte aus seinem Laden ein kleines Landhaus und nahm

DER ANDER

10. S12212

Kölniche lung

einen Job in der Stadt an. So hat er Anfang Mai einen Brief des Finanz-Anspruch auf Pension und braucht sich nicht um seinen Lebensabend

Jahr für Jahr mieteten die Cros' zusammen mit Freunden einen Bungalow in der Nähe von Perpignan, um sich vom Streß aus elf Monaten in vier Wochen dolce far niente an den überfüllten Stränden des Languedoc-Roussillon zu erholen. Dafür nahmen sie die zuweilen nervenzerrüttende 1000-km-Fahrt über verstopfte Autobahnen und einen jährlich wachsenden Druck auf ihren Familien-Budget in Kauf Ferien, so dachten sie, gehören nun einmal dazu, der Mensch braucht Erholung, Tapetenwechsel – und das auch, sehr zum Vorteil des Staates, der aus dem Tourismus gerade in Frankreich wesentliche Teile seiner Einkunfte bezieht und seine Bilanzen ohne ihn noch mühsamer ins Gleichgewicht bekom-

Aber in diesem Sommer hat der sozialistische Staat ein Eigentor geschossen, das ihn noch teuer zu stehen kommen wird. Er traf eine Fehlentscheidung nach der anderen, und nun hagelt es Katastro-phenmeldungen. Nach eineinhalb Jahren wirtschaftlich nicht vertretbarer Sozialreformen mit dem Rücken an der Wand stehend, läutete die Regierung im März eine Reihe von Sanierungsmaßnahmen ein, von denen eine die Franzosen ganz besonders in Harnisch brachte: die scharfe Begrenzung der Devisenmenge für Auslandsreisende auf 2000 Franc (650 Mark) pro Kopf zur Bekämpfung des Zahlungsbilanz-Defizits.

Für Tausende von Franzosen sah das so aus, daß sie ihre Bestellungen in Nordafrika, Spanien, Italien und auf dem Balkan wieder rückgängig machen mußten. Nun gut, tröstete man sich, man wird an die Côte d'Azur fahren oder nach Korsika oder in die Bretagne, da ist es auch ganz schön, schließlich ist man auch ein bißchen Patriot und hilft dem Vaterland, wenn es in Bedrängnis ist. Aber die Rechnung ging nicht auf. Es kam noch dicker. Lucien Cros - wie rund 90 Prozent aller Arbeitnehmer - bekam

ministers Jacques Delors, in dem auf die desolate Lage der öffentli-chen Finanzen, insbesondere der Sozialversicherung hingewiesen und darum gebeten wurde, Ver-ständnis für eine kleine zusätzliche Steuerabgabe aufzubringen, eine einmalige natürlich und eine, die den Prinzipien sozialer Gerechtig-keit entspreche, für die die sozialistische Regierung im Frühjahr 1981 angetreten sei. Man werde, so schrieb Delors, zur Sanierung der Sozialversicherung ein Prozent des Einkommens vom Vorjahr einbe-halten, das noch im Mai zu entrichten sei. Darüber hinaus sehe man sich gezwungen, als Investitions-hilfe für die nicht mehr konkur-renzfähige Industrie eine Zwangsanleibe aufzulegen, in Höhe von zehn Prozent der im Jahre 1982 gezahlten Einkommensteuer, die man aber in drei Jahren, mit 11 Prozent verzinst, zurückzahlen

Weniger freundlich als der Brief des Ministers gaben sich dessen Beamte wenig später. Wer nicht bis zum 30. Juni spätestens zahlte, bekommt nicht nur das Geld nicht zurück, sondern mußte noch zehn Prozent Versäumniszuschlag nachzahlen. Der Fiskus setzte dem Steuerzahler die Pistole auf die Brust. Die Cros' kratzten alles, was sie hatten, zusammen, und zahlten pünktlich und auf den Centime genau insgesamt 5435 Franc. Das war das Budget, das sie sich für ihre Ferien vom Mund abgespart hat-

ten.
Millionen Franzosen geht es ähnlich oder schlimmer. Die Steuerlich oder Remisgruppe versense hat keine Berufsgruppe ver-schont, ob Arbeiter, Freiberufler oder Spitzenmanager. Die Kassen der Konsumenten sind leer. Viele Franzosen mußten Kredite aufnehmen, um überhaupt zahlen zu können. Und die Urlaubsträume so mancher französischen Familie zerplatzten. Inzwischen hatte sich im Ausland herumgesprochen, daß die Franzosen in diesem Jahr nicht ins Ausland fahren, statt dessen aber ihre heimischen Strände überschwemmen würden. Aus Paris kamen abenteuerliche Nach-

drang gewachsen zu sein, zusätzli-che Campingplätze einrichten, die Bauern in den Mittelgebirgen bitten, Zimmer zur Verfügung zu stel-len und Pensionspreise festzusetzen. Und wenn das immer noch nicht reichen sollte, um den Überiluß aufzunehmen, so werde man Kasernen und Übungsplätze der Armee zur Aufnahme von Feriengästen bereitstellen.

Das Planungsfieber verwirtte die Köpfe. In den Verwaltungszentralen rechnete man sich schon die Manna aus, die über das flache Land herniedergehen und Frankreichs verkrustete Provinz zu neuem Leben erwecken werde. Der Andrang von Landsleuten nebst unverwüstlich anhänglichen Ausländern, denen man die Luxus-Strände überlassen würde, werde wesentlich zur Kurierung des Staatssäckels beitragen und dem Fremdengewerbe einen wahren Boom bescheren. So dachte man.

Inzwischen schreibt man Mitte Juli, und das ganze Ausmaß der Fehlkalkulation beginnt langsam in die Köpfe der Verantwortlichen zu dringen Erste Alarmzeichen kamen schon im Juni: die Ausländer bestellten massiv ihre Reservierungen in den Hotels der Côte d'Azur und der Kanalküste ab. Vor allem Deutsche, Belgier und Engländer wandten einem Land den Rücken, in dem es scheinbar keinen Platz mehr für sie geben konnte, es sei denn in einer Kaserne. Nur die Amerikaner blieben, dank ihres so-

liden Dollars, treu. Es blieb ein Trost, die heimi-schen Touristen, die doch gewiß nicht auf ihre Ferienfreuden verzichten würden. Spannungsvoll blickte man auf die ersten Meldungen nach Ferienbeginn. Auch sie gaben zu schwersten Bedenken Anlaß. Gewöhnlich setzt mit dem Ende der Schulzeit Ende Juni der erste große Abmarsch nach Süden ein. Fast die Hälfte der gewöhnlich Ferien machenden Franzosen verläßt den Norden und Osten des Landes sowie den riesigen Ballungsraum Paris im Juli. Das sind etwa vier bis fünf Millionen. Die Völkerwanderung spielt sich nach generalstabsmäßiger Planung ab. Hubschrauber der Polizzi melden an bestimmten Knotenpunkten das Verkehrsaufkommen. Stündlich warnt der Rundfunk, diesen oder jenen Sektor zu meiden und auf ausgeschilderte Nebenstraßen auszuweichen. Ein beliebtes Ge-sellschaftsspiel der Daheimgebliebenen besteht darin, diesen Alarmmeldungen zu lauschen und sich szumalen, wie es den Menschen

mag, und um wie viel gemütlicher doch der heimische Sessel ist. In diesem Jahr aber blieben solche Alarmmeldungen aus. Es gab keine Blechlawinen. Polizisten und Reporter spähten vergeblich nach Vorboten der Völkerwande rung. Die Autobahnen blieben leer. Statt vier Millionen Automobilisten wurden derer nur zwei ausge-macht, und die Katastrophen-Meldungen kamen nicht von den Stra-Ben, sondern vom Touristik-Ge-werbe. Hoteliers, Restaurantbesizter, Camping-Verwalter, Reisebüros, Bus-Unternehmen melden vernichtende Zahlen: bis zu 35, 40 und mehr Prozent weniger Hotelbetten belegt als 1982, Campingplätze nur zu 50 Prozent besetzt. Restaurants. Strände, Tennisplätze: gähnend leer. Viele Hotelbesitzer entlassen schon jetzt ihr Hilfspersonal, weil sie sich auch für August keine Chancen ausrechnen. Ein ganzes Gewerbe liegt brach.

in den Blechlawinen zu Mute sein

Lucien Cros in seinem großväterlichen Bauernhof in der Auvergne schert das wenig. Was ihn be-sorgt, ist, daß die Regierung die Austerity-Politik auch im nächsten Jahr beibehalten wird.



Aus den Schlachtfeldern wurde die Schule der Patrioten

Vor 40 Jahren, am 12. Juli 1943, praliten im Gebiet von Kursk 1200 Panzer der Wehrmacht und der Roten Armee aufeinander. In dieser Schlacht, die als die größte Panzerschlacht der Geschichte gilt, wurde die deutsche Offensive gestoppt. Aus dem Schlachtfeld von einst wurde eine Kultstätte des Sowjetpatriotismus.

Von FRIED H. NEUMANN m 5. Juli hatte die Schlacht von Kursk mit einer deut-Aschen Offensive begonnen: ihr Ziel war, den rund um Kursk etwa 120 Kilometer weit nach Westen vorspringenden sowjetischen Frontbogen durch eine Zangenbewegung abzuschneiden. Nach massiven Gegenschlägen der gut vorbereiteten Roten Armee mußte die Wehrmacht zurückweichen und im Norden weiträumig das Gebiet von Orel, im Süden Bjelgorod und bald

auch Charkow aufgeben. Im Süden bei Prochorowka, wo deutsche Panzer am weitesten, aber auch nur 35 Kilometer tief in die Kursker Front eingebrochen waren, ist die Gegend an der Straße zwischen Moskau und der Krim mit Denkmälern übersät. Die Größeren tragen den Sowjetpanzer T 34 und Geschütze auf ihren Sok-keln; an einer Weggabel steht mso erhöht Lastwagen mit dem Raketengestänge, das die Deutschen als "Sta-linorgeln" fürchteten und die Rus-sen liebevoll "Katjuscha" nannten. Hier und da stehen einzelne Büsten besonders verdienter Rotarmisten neben den riesigen Feldern im welligen, fruchtbaren Schwarz-

erdegebiet. Außer den Gedenkstätten erinnert in der weiten Landschaft nichts mehr an den Krieg, der hier vor 40 Jahren schnell nach Westen und Süden weiterzog. Aber die mit Statuen und figurativem Schmuck versehenen Anlagen dienen der Traditionspflege als wahre Kult-stätten des Sowjet-Patriotismus. "Ruhm und Ehre" sollen sie nicht nur den Rotarmisten, sondern auch der Partei einbringen, von der sie "zum Siege geführt" wurden. Der Sieg im "großen vaterländi-schen Krieg" dient dem Regime noch immer als Kraftquelle.

Das breit hingestreckte Denkmal von Prochorowka wird in diesen Tagen von Besucherströmen überschwemmt. Während oberhalb des Sockels aus den Augenöffnungen der heldisch stilisierten Soldaten-gesichter unablässig feierliche Musik abgestrahlt wird, erinnert im

ruhms" darunter ein zwanzig Jahre alter "Dokumentarfilm" etwas eigenwillig an die Kämpfe von einst. Von einem deutschen Vorstoß ist da schon gar nicht mehr die Rede; dem sowjetischen Trommelfeuer und den Panzerschwärmen entfliehen die "faschistischen Okkupan-ten" wie aufgescheuchte Hasen ~ in einer irgendwoher genommenen Szene sogar in Wintermänteln.

Überall bei den Gedenkstätten, in Prospekten und in den Zei-tungsbeiträgen, die sich der Schlacht von Kursk jetzt annehmen, wird auf die deutschen Verluste hingewiesen: eine halbe Million Soldaten als Gefallene und Gefangene, über 1500 Panzerfahrzeuge (darunter erstmals in großer Zahl der neue "Tiger" und das Sturmgeschütz "Ferdinand"), das Doppelte an Geschützen und noch mehr Flugzeuge sollen es in den fünfzig Tagen von Angriff und Gegenoffensive gewesen sein. Ein Moskauer, der damals als 18jähriger Rekrut dabei war und erlebt hat, wie seine Katjuscha-Batterie von gegnerischen Panzern überrollt wurde, erinnert sich schmerzlich an die eigenen Verluste und meint, sie wären wohl höher gewesen als die der Deutschen. Aber die sowjetischen Kräfte waren deutlich über-

Ordengeschmückte Veteranen, die den Besuchern als leibhaftige Zeugen des blutigen Geschehens vorgeführt werden, und Fremdenführer beziffern die eigenen Opfer nicht. Sie alle dienen einer pädagogischen Aufgabe: Lebendig zu er-halten, was den Jüngeren schon so fern liegt. Nachdem sie die strategi-sche Situation erläutert haben, zergliedern sie das gigantische militärische Geschehen in leichter faßbare Kriegsgeschichten. Am Rande sorgfältig gepflegter Schützengrä-ben neben dem Denkmal von Prochorowka, zu denen symbolisch ein Panzerabwehrgeschütz gestellt wurde, berichtet eine Lehrerin mit vibrierender Stimme von den Hel-dentaten einzelner Soldaten oder Kampfgruppen. Ergriffen lauschen die mit Bussen herbeigeschaffter. Jugendlichen, Frauen und Män-

Unterhalb des Denkmals sorgt ein Lautsprecher für den Höhepunkt der patriotischen Aktion. Dort wird die Radiomeldung über die Einnahme Orels und Bjelgorods durch die Rote Armee wiederholt. Die vom berühmten Sprecher Lewitan mit machtvoll anschwellender Stimme pathetisch vorge-tragene Siegesnachricht vom 5. August endet mit einem Donner-

wort: "Stalin". Als Kriegsheld kommt der ansonsten verdrängte Diktator gut zur Geltung. Die Erinnerung an ihn beschränkt sich nicht auf den Städtenamen Stalingrad, der als historischer Begriff glanzvoll am Le-ben erhalten wird, während sich Wolgograd nur als geographische Bezeichnung eingebürgert hat.

In dem kleinen Museum auf den Gelände des ehemaligen Dörf-chens "Bolschoj Dub", das von deutschen Truppen 1942 niedergebrannt und dessen Bewohner erschossen wurden, strahlt die vergrößerte Reproduktion der "Pra-wda"-Titelseite vom 4. Juli 1941 hell beleuchtet von der Wand. Das Foto Stalins, dessen Diktatur unter den Menschen der Sowjetunion ähnlich schrecklich wütete wie der Krieg, füllt fast den ganzen Zeitungsausschnitt. Sein verspäteter Auftritt war die erste öffentliche Reaktion auf den deutschen Angriff; sein Pakt mit Hitler, der zur Aufteilung Polens geführt hatte, findet in den vielen Erinnerungen keinen Platz. Auch das verhängnisvolle Wort Katyn, ist durch die ähnlich klingende Ortsbezeichnung Chatin überlagert worden. Statt der Erschießung polnischer Offiziere durch Stalins Geheimpolizei soll eine Greueltat der Deutschen in das Bewußtsein rücken. Hier in Bolschoj Dub, wo ähnli-

ches geschah, hallt regelmäßiger Glockenschlag aus einem Laut-sprecher über die angedeuteten Fundamente der zerstörten Holz-bäuser. Das Museum preist die Kriegstaten der sowjetischen Partisanen dieses Gebiets. Daß es einen Zusammenhang gegeben haben könnte zwischen ihren Überfällen auf die Wehrmacht und deren mörderischer Vergeltungsaktion soll den Besuchern möglichst nicht in den Kopf kommen.

Überall in den vom Krieg heimgesuchten Gebieten der Sowjetunion werden die Gedenkstätten um weitere Anlagen vermehrt. Auch die Stadt Kursk, die den Kämpfen vor vierzig Jahren ihren Namen verlieh, dabei selbst aber keine Rolle spielte, wird noch ein großes Monument bekommen. Nördlich davon beim Dorf Swoboda, wo sich der Kommandostand des späteren Marschalls Rokossowski befand, gibt es schon seit zehn Jahren einen weiträumigen "Memo-rialkomplex" – mit Museum und Soldatenstatue, zur Schau gestellten Geschützen und dem unvermeidlichen, frisch lackierten T 34, in Stein gehauenen Angaben über die beteiligten Armee-Einheiten und einem unterirdischen Heiligtum: dem tief in die Erde gegrabenen Befehlsbunker Rokossowskis, der die sowjetische Zentralfront im oberen Teil des Kursker Bogens kommandierte.



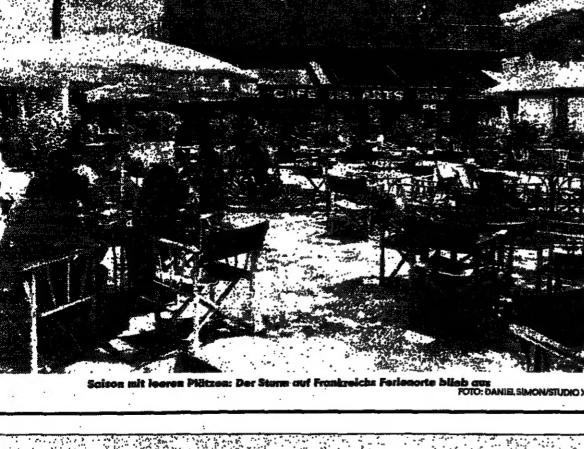



# Kein Handel?

Auch wenn es nicht in unserem Firmennamen steht, ein Viertel unserer Neukredite wird bereits durch Handels- und Dienstleistungsunternehmen in Anspruch genommen. Deshalb werden wir auch in Zukunft nicht anders firmieren.

Denn trotz unseres traditionellen Namens haben wir schon immer Geschäftsfreunde in allen Branchen gehabt. Wir sind eben nicht nur eine Industrie-,sondern vor allem eine Unternehmerbank.

> Industriekreditbank AG **Deutsche Industriebank**



Die Unternehmerbank

Düsseldorf Berlin Frankfurt Hamburg München Stuttgart

#### **CDU-Fraktion Rheinland-Pfalz** aus "DDR" zurück

Nea. Mainz "Eine Reise in die DDR hat immer zwei Seiten - das Sehen und das Gesehenwerden", sagte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) nach seiner Rückkehr von einer fünftägigen Reise der CDU-Landtagsfraktion zu den Luther-Stätten Eisleben, Eisenach, Wittenberg, Erfurt und Leipzig. In zwei Reisebussen befand sich

die Reisegesellschaft der etwa 50 Abgeordneten natürlich in enger Obhut ihrer "DDR"-Begleiter. Die Kontakte zur Bevölkerung blieben relativ begrenzt. Dennoch hält Vogel - neben den sehr informativen Führungen aus Anlaß des Luther-Jahres – das Aufsehen, das diese große Reisegruppe von Politikern aus der Bundesrepublik bei den "DDR"-Bewohnern erregte, für wichtig. Mehrfach hätten gerade in den kleinen Städten Bürger gesagt: "Endlich kommt Ihr auch mal zu uns und nicht nur nach Berlin."

Er wünsche sich, sagte der Re-gierungschef, daß dieses Beispiel Schule mache. Man könne an einem verlängerten Wochenende statt in den Schwarzwald ruhig auch mal nach Thüringen fahren. Auch Klassenreisen von Schülern könnten sich dieses Ziel setzen. Vogel ermunterte vor allem die Sozialkunde-, Deutsch- und Geschichtslehrer, darüber nachzu-

Bernhard Vogel, der seit Jahren regelmäßig private Reisen in die "DDR" unternimmt (im vergangenen Jahr war ihm dabei erstmals die Einreise verweigert worden), berichtet auch, daß der von der Bundesregierung verbürgte Mil-liardenkredit an die "DDR" bei der dortigen Bevölkerung "Überra-schung" ausgelöst habe. Er sei jedoch überzeugt, daß der Kredit taktisch klug" sei. Man müsse überall wo es möglich sei die Beziehungen nach drüben vertiefen. Um so deutlicher könne man dann bei Positionen fest bleiben, wo es notwendig sei, zum Beispiel in der Nachrüstung. Im unzweideutigen Festhalten am westlichen Bündnis unterscheide sich die heutige Bun-desregierung in ihrer Politik ge-genüber dem Osten von der vor-

#### Flucht über die See nach Schweden

AFP/AP, Kalmar
Einem polnischen Ingenieur ist
die Flucht nach Schweden gelungen. Der aus dem oberschlesischen
Beuthen stammende Mann, der seiner
Frau und drei Kinder in seiner Heimatstadt zurückließ, war während eines Segelausflugs in der Ostsee von einer Jacht vor der südostsprungen und zum Festland geschwommen. Der Flüchtling sagte vor der schwedischen Polizei aus, daß er von dem Kapitän der Jacht beschossen worden sei, die Kugeln jedoch nur seinen Provientsack tra-

Der Ingenieur war im Januar 1982 von seiner Kohlenzeche aufgrund seiner Mitgliedschaft in der Ge-werkschaft "Solidarität" entlassen worden. Um in den Westen fliehen zu können, trat er einem Segelclub bei, der in der Ostsee Kreuzfahrten veranstaltete. Am 5. Juli startete er mit vier weiteren Seglern zu einer zweiwöchigen Reise mit der Auflage, in keinem schwedischen Hafen anzulegen.

#### Tod zweier Schüler, Karlsruhe ermittelt

Die Generalbundesanwaltschaft ermittelt gegen die unbekannten Absender eines angeblichen Be-kennerschreibens "Revolutionärer Zellen" (RZ) zum Tod zweier Waldshuter Schüler. Der 19jährige Bernd Sch. und der gleichaltrige Andreas H. waren beim Einfüllen einer explosiven Mischung in einen Metallzylinder durch eine Detonation getötet worden. Polizeili-che Nachforschungen ergaben kei-nen Hinweis auf die Zugehörigkeit der Opfer zu einer terroristischen Gruppierung. In einem Schreiben an eine Zeitung wurde jedoch nach dem Unglück behauptet, die "RZ" hätten "zwei ihrer erfolgreichsten Kämpfer" verloren.

#### Berlin: Besetzer räumen Zeltstadt

Die etwa 100 ehemaligen Hausbesetzer, die nach der Räumung von fünf besetzten Gebäuden im Berli-ner Bezirk Charlottenburg am 27. Juni in einer Zeltstadt nahe dem Charlottenburger Schloß gelebt hatten, haben gestern den Platz freiwillig geräumt. Ein Ultimatum des zuständigen Bezirksamtes zur Räumung der "Autonomen Zeltstadt Chaotenburg" war bereits am vergangenen Mittwoch abgelaufen. Wenige Stunden vor dem Abbau der Zelte war das Gelände von Polizeikräften durchsucht worden, da sich Anwohner wiederholt über Lärm und weitere Belästigungen beschwert hatten. Dabei wurden 80 junge Leute überprüft, ein Mann wurde wegen Körperverletzung

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per arrum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maining offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications. Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cittis N.J. 07632.

festgenommen.

### Welche Sicherheiten hat Bonn?

Es bestehen noch Unklarheiten über Details des Milliarden-Kredits an die "DDR"

HEINZ HECK, Bonn An der Bonner Bürgschaft für den Milliarden-Kredit an die "DDR", die vor allem in der CSU die Gemüter bewegt, ist manches klar und vieles unklar. Klar ist inzwischen, daß es sich um eine hundertprozentige Deckung für einen ungebundenen Finanzkredit han-delt - ein in der Bonner Bürg-schaftspraxis absolut unüblicher Vorgang. Die Bundesregierung gibt Bürgschaften und Garantien üblicherweise für Lieferkredite. Dabei hat der Lieferant einen Selbstbehalt zwischen fünf und 15 Prozent (meist letzteres) zu übernehmen und sich damit an dem

Geschäftsrisiko zu beteiligen. Für die kreditgewährenden Ban-ken ist das Geschäft angesichts der Volldeckung aus Bonn ohne jedes

Unklar ist dagegen, ob auch für Bonn "keinerlei Risiko" entsteht, wie es CSU-Generalsekretär Wiesheu in der jungsten Ausgabe des Bayernkurier" behauptet hatte (Die WELT vom 11. Juli). Hierzu gibt es bisher in Bonn nur Spekula-tionen. So erklärt etwa der Sprecher des Ministeriums für Innerdeutsche Beziehungen: "Vielleicht weiß man das im Bundeskanzler-amt." Sein Ministerium sei "nicht befaßt, allerdings kurz zuvor unterrichtet" worden (gemeint ist kurz vor Unterzeichnung der ersten Kredittranche über 500 Millionen

#### Nur Spekulationen

Doch auch im Kanzleramt zeigt man sich zur Frage der Sicherheiten nicht sehr gesprächig. Spekulationen zufolge, die aber niemand offiziell bestätigen will (auch wenn Wiesheu mit seiner eindeutig klingenden Aussage den Eindruck erweckt, als wisse er Genaues), bestehen die Sieherheiten in den Bonhen die Sicherheiten in den Bonner Transferleistungen an Ost-Berlin, die zum Beispiel in diesem Jahr die stattliche Summe von über 800 Millionen Mark erreichen, unter anderem die Transit-Pauschale von 525 Millionen (bis 1989 in dieser Höhe jährlich am 31. März

fällig), die Straßenbenutzungsgebühr von 50 Millionen (ebenfalls bis 1989 jeweils am 31. März), eine jährliche Postpauschale von 85 Millionen Mark, weitere 60,3 Millionen für den Autobahnausbau (im Dezember 1984 nochmal in glei-cher Höhe) und 37,5 Millionen für den Ausbau der Transit-Wasserstraßen (1984 nochmal in gleicher

Bonn könnte also, so lautet die unbestätigte Spekulation, sich gleichsam an den eigenen Zahlungen schadlos halten, wenn die "DDR" ihren Verpflichtungen aus dem Kredit nicht nachkommt. Und das sind die bisher bekannt

gewordenen Bedingungen: Am 1. und 7. Juli wurde je ein Kreditver-trag über je 500 Millionen Mark zwischen den beteiligten Banken und der Deutschen Außenhandelsbank AG (Ost-Berlin) mit jeweils fünfjähriger Laufzeit und einem Zinssatz geschlossen, der ein Prozent über dem Londoner Interbanken-Zins (Libor) liegt. Dieser am internationalen Kapitalmarkt maßgebliche Zinssatz lag bei Abschluß der ersten Hälfte bei 5% und bei der zweiten Hälfte 5% Prozent. Der Zinssatz wird alle sechs Monate

Unklarheit herrschte bisher auch über mögliche Gegenleistungen der "DDR". CSU-Chef Franz Josef Strauß nannte gestern als Gegen-leistung für den Kredit eine "Wende zum Erfreulichen" bei den "DDR"-Grenzkontrollen, eine Gesprächsbereitschaft der "DDR" über ein Abkommen zur Luftreinhaltung, eine "kooperative und kompromißbereite Haltung" der DDR\* bei der Erstattung der Postgebühren sowie bei der Ver-besserung des Fernsprechverkehrs und des Paket- und Päckchenverkehrs. Strauß fügte hinzu: "Es hat keinen Sinn, weitere Angaben zu machen, Hoffnungen zu erwähnen oder Forderungen darzustellen. Man kann damit die Lösungsmöglichkeiten der gegebenen Probleme nur zerreden oder zerschrei-

Beziehungen, Heinrich Windelen (CDU), hat gestern in einem Interview mit der "Bild" Zeitung zum Thema Gegenleistung erklärt, in der innerdeutschen Politik dürfe keine Einbahnstraße geben. Wir wünschen mindestens eine deutliche Herabsetzung der Zwangsumtauschsätze und auch eine deutliche Senkung des Reisealters von Rentnern aus der DDR", erklärte Windelen.

#### Weitere Bürgschaften

Wer an der Einhaltung möglicher "DDR"-Zusagen zweifelt, dem wird hinter vorgehaltener Hand entgegengehalten, daß Ost-Berlin dann künftig nicht mehr mit weiterem Bonner Entgegenkommen rechnen könne. Zugleich wird dar-an erinnert, die "DDR" stiinde vor solchen Zahlungsschwierigkeiten, daß sie auf weitere Bonner Unter-stützung nach dem Vorbild dieser ersten Transaktion dringend angewiesen sei. Der möglichen Schlußfolgerung, daß Bonn sich bereits auf weitere Milliarden-Bürgschaf-ten eingestellt haben könnte, hat Minister Windelen ebenfalls in der Bild Zeitung widersprochen. Zu dieser Vermutung paßt allerdings eine Außerung des stellvertretenden SPD-Fraktionsvorsitzenden Schmude (DIE WELT vom 9. Juli). Danach hatte Ost-Berlin bereits vor dem Bonner Regierungswechsel beim damaligen Kanzleramts-minister Wischnewski (SPD) we-

gen einer Bonner Bürgschaft für einen Vier-Milliarden-Kredit eines Schweizer Bankenkonsortiums vorgefühlt. Unklar ist auch, nach welchen Kriterien der Milliardenkredit unter den deutschen Banken aufgeteilt wurde. Zu diesen Konditionen hätte sich jede Bank gern beteiligt. Anders als bei den Krediten an Jugoslawien (1973) und Polen (1975) in Höhe von je einer Milliar-de Mark sind im Zusammenhang mit der der "DDR" gewährten Bürgschaft keine Bonner Zinszu-

schüsse fällig. Seite 2: Das große Staunen

### Psychiatrieverband vor der Spaltung?

Der Minister für innerdeutsche

Die Vorwürfe gegen die Sowjetunion sind auch in Wien ein Thema

PETER JENTSCH/DW. Wien Politische Auseinandersetzungen überschatteten den gestern in Wien eröffneten 7. Weltkongreß für Psychiatrie. Der Vorsitzende des Organisationskomitees, Professor Peter Berner, rief die rund 5000 Delegierten aus mehr als 70 Ländern auf, die Einheit der Psychiatrie zu wahren. Sie sei sowohl durch die innere Spaltung in viele Spezialdisziplinen als auch durch politische Einwirkungen bedroht.

Ursache des politischen Konflik-Psychiatergesellschaft aus dem Weltverband; die Sowjets wollten dem drohenden Ausschluß zuvorkommen. Der UdSSR war vor alem von Großbritannien und den USA vorgeworfen worden, die Psychiatrie zur Ausschaltung poli-tisch unliebsamer Personen zu mißbrauchen. Dem sowjetischen Schritt haben sich bisher zur die Psychiaterverbände der CSSR und Bulgarien angeschlossen.

Generalsekretär Berner schloß in einem WELT-Gespräch einen Austritt der "DDR" und weiterer Ostblockstaaten nicht aus. Zugleich ließ er durchblicken, daß der Austritt des sowjetischen Fach-verbandes auf politischen Druck höchster sowjetischer Regierungs-kreise erfolgt sein könnte. In Ge-sprächen mit Verbandsvertretern habe er Konzessions- und Dialog-bereitschaft erkannt. Auch die Tatsache, daß außerhalb des Weltverhandes weiterhin auf verschiedenen Ebenen Kontakte zu russischen Psychiatern bestünden, spreche filr eine erzwungene Ent-scheidung.

Trotz des Austritts der Sowjets wird der mit 5000 Teilnehmern biswird der inti sowo teinterintert to-her größte Weltkongreß wie vorge-sehen stattfinden. Die Themen für die Plenarsitzungen sind vorgege-ben und ausschließlich wissenschaftlicher Natur. Berner selbst mochte politische Themen wie die Diskussion über die "pychiatrische Behandlung in sowjetischen Ner-venkliniken" auf die Generalver-sammlung und das Exekutivkomi-tee des WVP beschränkt wissen.

Immerhin hat der 60 000 Mitglieder zählende WVP mit dem Ausder zahlende WVP mit dem Austritt der Fachverbände aus der UdSSR, der CSSR, Bulgariens 21 000 Mitglieder verloren. Stärkste Gruppierung innerhalb des Verbandes ist jetzt mit 19 000 Mitglieder verbandes ist jetzt mitglie gliedern die Psychiatergesellschaft der USA. Sie hatte gemeinsam mit ihren britischen Kollegen wegen des fortgesetzten Mißbrauchs der Psychiatrie zu politischen Zwekken in der Sowjetunion den Ausschluß der Sowjets durchsetzen sollen. Dieses Anliegen wurde von den nationalen Mitgliedsgesellschaften der Schweiz, Frankreichs, Dänemarks, Norwegens, Hollands, Australiens und Neuseelands unterstützt. Die Psychiatrieverbände beriefen sich dabei auf eine im August 1977 vom Weltverband Psychiatrie in Honolulu unter scharfem Protest der Sowjets ver-abschiedete Resolution, in der dieurteilt wird.

Daß auch heute noch die sowjetische Psychiatrie als verlängerter Arm des Staates zur Ausschaltung Andersdenkender benutzt wird machte am Rande des Weltkon machte am Rande des Weltkon-gresses die Internationale Gesell-schaft für Menschenrechte (IGfM) deutlich. In einer 60seitigen Doku-mentation weist die IGfM 192 Fälle nach, in denen Reformideen, Kri-tik am Sowjetsystem, ein jeligiöses Bekenntnis oder schon ein Ausrei-seantrag gleichgesetzt werden mit Geisteskrankheit, die dem Betref-fenden nicht selten eine psychiatri-sche Behandlung hin zur Foltesche Behandlung hin zur Folte-rung durch überdosierte Neurolep-Der Papst entschied sich

### Gespräch mit Moskau wird schwierig

BERNT CONRAD, Bonn Im Bundeskanzleramt herrscht Freude darüber, daß sich die So-wjets bereit erklärt haben, wieder auf Expertenebene über die seit zehn Jahren an der Einbeziehung West-Berlins festgefahrenen Ab-kommen über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit, Rechtshilfe und Kulturaustausch zu sprechen. Offensichtlich würde Helmut Kohl eine Einigung über diese Texte als willkommenes Mittel zur Abkühlung der im Herbst erwarteten heißen Raketendebatte Die Aussichten dafür sind aller-

dings sehr gering – wenn beide Seiten an ihren bisherigen Positio-nen festhalten. Was die Sowietunion betrifft, so haben Generalsekre-tär Jurij Andropow und Außenmi-nister Andrej Gromyko schon in nister Andrej Gromyko schon in Moskau gegenüber dem Kanzler unmißverständlich erklärt, die Verhandlungen über die drei Ab-kommen seien in der Vergangen-heit gescheitert, weil die Bonner Vorschläge gegen das Viermächte-abkommen verstoßen hätten. Das haißt die Russen ließen keines. heißt, die Russen ließen keines-wegs die Absicht erkennen, nun-mehr eine für Bonn befriedigende Einbeziehung West-Berlins zu ak-zeptieren. Sie stimmen neuen Expertengesprächen nur deshalb zu, weil Kohl darauf trotz der unverän-dert restriktiven Berlin-Position Moskaus beharrte.

Demnach könnte eine Einigung über die drei Abkommen unter den heutigen Umständen wohl nur dann zustande kommen, wenn die CDU/CSU-FDP-Regierung die seit 1974 von der damaligen Regierung Schmidt-Genscher vertretene feste Haltung aufweichen würde. Diese Aussicht erscheint schon deshalb als abwegig, weil die Unionspartei-en und vor allem der langjährige Oppositionsführer Kohl persönlich SPD/FDP-Koalition immer wieder aufgefordert hatten, in der Frage der Einbeziehung Berlins

keinen Schritt zurückzuweichen.

Das galt besonders für die drei seit einem Jahrzehnt erörterten deutsch-sowietischen Abkommen, weil sich hier die Bemühungen Moskaus um eine Einengung, ja Unterminierung der Bestimmun-gen des Berlin-Abkommens in besonders eklatanter Weise zeigten.
"Grundsätzlich" hatten die Sowjets von Anfang an nichts gegen
eine Ausdehnung der wissenschaftlich-technischen Kooperation der Kulturgustauschen und tion, des Kulturaustausches und der Rechtshilfe auf die Berliner Westsektoren. Darum konnte Kanzler Schmidt schon 1974 fest-stellen: "Es geht um das Wie, nicht um das Ob."

#### DIE ANALYSE

Doch am "Wie", an der prakti-schen Ausführung, scheiterte dann alles. Dabei ging es beim Kultur-austausch um so banale Dinge wie die Veranstaltung von Botschafts-empfängen für Westberliner Künstler in Moskau oder die Be-grüßung des Dirigenten der Berli-ner Philharmoniker, Herbert von Karajan, auf dem Moskauer Flughafen durch den Botschafter der Bundesrepublik. Beides wurde von den Sowjets strikt abgelehnt. Sie ließen sich auch in der Rechtshilfe auf keine Berlin befriedigende Regelung ein. Bei der wissenschaftlich-techni-

schen Zusammenarbeit wehrte sich der Kreml entschieden gegen eine Einbeziehung der in West-Ber-lin seit langem mit Zustimmung der drei Westmächte ansässigen Bundesinstitutionen (z. B. Bundes-gesundheitsamt, Robert-Koch-In-stitut, Deutsches Archäologisches Institut, Bundeskarteilamt, Bundesamt für Materialprüfung. Umweltbundesamt). Es ist unerklärlich, wie die So-

wjetunion realistischerweise an-nehmen kann, daß die Bundesre-

und rechtlichen Lage je imstande sein könnte, von einer Berlin-Ein-beziehung abzusehen, die auf-grund der alliierten Ermächtigungen von 1952/54 über die Außen-vertretung Berlins (West) durch die Bundesrepublik Deutschland in vielen hundert internationalen Ab-kommen mit über 120 Staaten fe-ster Bestandteil der völkerrechtlichen Vertragspraxis geworden und deren Zulässigkeit im Viermächte-abkommen bestätigt worden ist", stellte 1976 der damalige Staatssekretär des Auswärtigen Antes, Günther van Well, in einem vielbe-achteten und von der CDU/CSU nachdrücklich begrüßten Grundvan Well mechte klar, daß hinter der Blockierung der drei Abkom-men durch Moskau mehr stand als

juristischer Formelkram", näm-lich die glatte Umkehrung der im Viermächteabkommen vorgesehenen Außenvertretung West-Berlins
durch den Bund. Nicht diese Außenvertretung scheine für die Sowjetunion die Regel zu sein, "sondern die Zurückweisung der Zuständigkeit der Bundesrepublik
Deutschland", bemerkte der heutise IINO-Botschafter von siehen ge UNO-Botschafter vor sieben Jahren. Van Wells Schlußfolgerung: "Für die Fortsetzung der Entspannungspolitik ist die Annäherung der Standpunkte der vier Mächte in der Frage der Außenvertretung Berlins (West) wichtig. Sie kann nur derien zu Worflaut und Signatarstaaten zu Wortlaut und Sinn der entsprechenden Bestim-mungen des Viermächteabkom-

mens zurückkehren." Das stimmt noch heute Wort für Wort. Darum kann es für Kanzier Kohl nicht darum gehen, bei den bevorstehenden neuen Gesprächen über die drei deutsch-sowjetischen Abkommen Wendigkeit zu zeigen, gefordert ist Standfestigkeit. Zur Not muß Kohl wiederholen, was Schmidt und Genscher schon 1976 gesagt haben: "Wir kön-nen auch ohne die drei Abkommen gierung angesichts der politischen leben."

### Die Briten erheben Streit um den Henker zum Ritual

FRITZ WIRTH, London Harry Allen weiß, wie man's macht. Um acht Uhr betrete ich die Zelle des Todeskandidaten, binde ihm die Hände auf den Rükken, führe ihn die zehn Schritte bis zum Galgen und stelle ihn auf die Falltür. Mein Assistent bindet ihm die Füße und die Knie zusammen. Ich lege ihm den Strick um den Hals, den Knoten direkt unters Ohr, stülpe ihm die Kapuze über den Kopf und öffne die Falltür. Der Mann ist auf der Stelle tot. Die ganze Prozedur, von meinem Besuch in der Zelle bis zu seinem Tod dauert genau elf Sekunden. Da ist keine Zeit mehr für Reden oder

Scherze unterm Galgen."
Solche fachkundigen Schilderungen sind Teil jener makabren
Debatte, die seit Wochen die Briten über alle sonstigen üblichen Kri-sen-Diskussionen beschäftigt und die morgen im Unterhaus ihren Höhepunkt erreichen wird. Es sind Reflexionen über einen Beruf, für den es in diesem Lande seit 18 Jahren keine Beschäftigung mehr gibt, was jedoch der Mehrheit der Nation – es sind genau 78 Prozent – Anlaß zur Sorge gibt.

### GROSS-BRITANNIEN

Allen ist der letzte noch amtie-rende britische Henker, denn trotz der Abschaffung der Todesstrafe im Jahre 1965 gibt es in diesem-Lande noch theoretisch den Strick für Hochverräter. Harry Allen ist zwar schon 71, doch er versichert, nach wie vor im Vollbesitz seiner beruflichen Expertise zu sein. Er sei, sagt er, wenn am Mittwoch die Wiedereinführung der Todesstrafe beschlossen werden sollte, sofort einsatzbereit.

Debatten über die Reaktivierung des Henkers sind in Großbritan-nien in den letzten 18 Jahren zum vertrauten Ritual geworden. Die Lobby der "Hänger" besteht aus unruhigen und ungeduldigen Leu-ten, die in regelmäßigen Abstän-den das Thema hochspielen. Zu-letzt vor einem Jahr. Sie verlor mit 124 Stimmen. 124 Stimmen.

Man glaubte damals, daß diese klare Niederlage das Ende aller To-desstrafen-Debatten bedeuten würde. Der Zuzug von 101 neuen Parlamentariern zur konservativen Unterhausfraktion bei der letzten Wahl hat der "Hänge-Lobby" je-doch über Nacht neue Hoffnung und neues Selbstbewußtsein gege-hen. Tatsächlich stand diese Ent-scheidung über die Rückkehr des Henkers niemals so sehr auf des Messers Schneide, wenn dieser etwas artfremde Vergleich erlaubt ist. Nach den letzten Rechnungen dürfte es die knappste Niederlage der "Hänge-Lobby" seit 1965 werder "Hänge-Lobby" seit 1985 werden. Die Mehrheit der Anti-Henker-Lobby dürfte zwischen fünf und 20 Stimmen liegen.
Alle Parteien sind in dieser Frage gespalten, doch keine so tief wie die Konservativen. Prominentester

Befürworter der Todesstrafe ist seit Jahren Margaret Thatcher, dennoch ist ihre Position zum er-sten Mal nicht mehr kiar erkenn-ber. Sie ist privat für die Rückkehr zur Todesstrafe, sie würde jedoch aus Staatsräson eine Niederlage kaum als Unglück werten. Ihr wäre

das schrille Echo, das die Widereinführung der Todesstrafe international auslösen würde, höchst unwillkommen. Frau Thatcher spurt sehr wohl den Widerspruch einer derartigen Entscheidung für ihren Re-gierungskurs. Sie ist seit vier Jah-ren dabei, dieses Land politisch und wirtschaftlich um Jahrzehnte überspringen zu lassen und würde gesellschaftspolitisch mit der Wiedereinführung der Todesstrafe zugleich um Jahrzehnte zurückge-worfen. Ein solcher Schritt bekä-me dem britischen Ansehen in der Welt nicht, denn die Briten wären damit neben der Türkei die einzigen Mitglieder des Europarates, die noch einen Henker beschäftig-

Das erstaunliche an der gegen-wärtigen Debatte in Großbritan-nien ist, daß ein höchst einflußreicher Teil des politischen und ge-sellschaftlichen Establishments gegen die Todesstrafe ist, daß sich aber dennoch 78 Prozent der britischen Bevölkerung nicht von sei-nen Argumenten überzeugen läßt. So hat, obwohl die Premiermini-sterin für die Todesstrafe ist, bisher kein amtierender Minister in ihrem Kabinett dieser Lobby aktive Unterstützung gegeben. Die anglika-nische Kirche steht mit überwie-gender Mehrheit in Opposition zur Todesstrafe. Robert Runcie, der Erzbischof von Canterbury, hat sie öffentlich einen "Akt der Barberei" genannt und erklärt: "Dem Staat das Recht zu geben, Menschen zu töten, heißt, ihm gottähnliche Macht zu verleihen."

Die katholischen Bischöfe in England und Wales haben sich ebenso scharf auf Oppositionskurs begeben und die Bischöfe in Ulster, wo seit dem Ausbruch der gegenwärtigen Unruhen vor 16 Jahren 2200 Menschen durch Terroranschläge getötet wurden, ha-ben die Wiedereinführung der To-desstrafe eine "Katastrophe für Nordirland" genannt. Die Mehrheit der britischen Rechtsanwälte und der Richter beschwört seit Wochen des Britischen gegen die Todes das Parlament, gegen die Todes-strafe zu stimmen; einige Richter haben bereits ihren Rücktritt angedroht für den Fall, daß von ihnen erwartet wird, Todesurteile zu ver-

hängen. Für die Todesstrafe haben sich vor allem die Berufsverbände der Polizisten und der Gefängnisbe-amten ausgesprochen. Sie rechtfer-tigen die Todesstrafe vor allem mit tigen die Todesstrafe vor allem mit dem Argument der Abschreckung, obwohl es dafür statistisch keine einwandfreien Beweise gibt, und obwohl besonders in Nordirland klare Anzeichen dafür vorllegen, daß sie dort eber umgekehrte Mi-fekte haben wird. Der britische Nordirlandminister Prior, der vor-sieben Jahren selbst für die Wie-dereinführung der Todesstrafe ge-gen Terroristen stimmte, hat in sel-nem Amt diese Einstellung revinem Amt diese Einstellung revischworen, der IRA nicht mit einer Wiedereinführung der Todesstrafe

wiedereinführung der Todesstrafe in die Hände zu spielen.
Selbst wenn, wider Erwarten das Parlament umfallen und für die Todesstrafe stimmen sollte, wäre damit der Henker Harry Allen noch keineswegs wieder reaktiviert. Die Einzelheiten des neuen Häng-Gesetzes müßten in einer langen Prozedur durchs Parlament genaukt werden, woher es für die gepaukt werden, wobei es für die Hänge-Lobby" noch zahlreiche Falltüren geben wird.

für einen Getreuen Roms

Ernennung Simonis' löst in Holland Protest aus

F. MEICHSNER, Rom

Als Johannes Paul II. aus Sorge

über einige Entwicklungen in der holländischen Kirche die Bischöfe der Niederlande Anfang 1980 zu einer Partikularsynode nach Rom

einer Partikularsynode nach Rom zitierte, umriß eine italienische Zeitung die Situation mit der überspitzten Behauptung, in Holland seien "auch die Katholiken protestantisch". Die Außerungen des Protestes, mit denen jetzt im Kirchenvolk auf die vom Papst ausgesprochene Ernennung eines Koadjutors mit Recht auf Nachfolge für die Erzdiözese Utrecht reagiert wird, lassen darauf schließen, daß sich an dieser Grundsituation wenig geändert hat.

Erzbischof Willebrands von

Utrecht sagte zu der Entscheidung des Papstes, den Bischof von Rot-terdam, Adrianus J. Simonis, zum

Koedjutor zu ernennen, Simonis sei im Erzbistum Utrecht ein "Au-Benseiter". Er verstehe, daß der

Papst eine bestimmte Meinung ha-be; in den Niederlanden gebe es allerdings andere Auffassungen, und wäre der Papst diesen gefolgt, könnten zahlreiche Schwierigkei-

Die päpstliche Ernennung be-

trifft mit dem Erzbistum Utrecht das Zentrum des kirchlichen "Pro-gressismus" im Lande. An der Spitze der Erzdiözese stand wäh-rend des Konzils Kardinal Alfrink,

seinerzeit einer der Hauptexponen-

ten des kirchlichen Erneuerungsla-

gers. Er wurde dann von Kardinal Willebrands abgelöst, der sich in ähnlicher Weise aufgeschlossen zeigte für das "Aggiornamento" und die Probleme des konfessio-

nell gemischten Landes. Da er

gleichzeltig an der romischen Ku-rie die Position des Präsidenten des christlichen Einheitssekreta-

rists innehat und sich deshalb

nicht voll der Seelsorgeaufgabe in

seinem Erzbistum widmen kann, hatte er schon vor längerer Zeit darum gebeten, ihm einen Koadju-

ten vermieden werden.

#### Geißler: Mit Stoltenberg einig

EBERHARD NITSCHK Sechshundert Millionen die 1984 beim Kindergek den Geburtenrückgang eir werden, will Bundesfamili ster Heiner Geißler unter al ständen zusätzlich für der lienlastenausgleich einsetz. Wie Geißler in Bonn bei stellung eines "Positions; seines Ministeriums für di lienpolitik in der 10. Legis riode des Bundestages sa die Bundesrepublik schon ren die niedrigste Geburten Welt. Wenn es gelinge, hins der Geburtenzahlen wieder veau des Jahres 1970 zu er was 800 000 Geburten jähr genüber 600 000 der verge Jahre bedeutet, dann könr dadurch schon das Ausstei Beiträge in der Rentenv rung um etwa acht bis ne zent reduziert werden. Die te Priorität" der Familie sieht Geißler schon darin b daß die Kindergeldleistun einzige Bereich innerhalb zialleistungen seien, der vo maßnahmen wurde.

Als Schwerpunkte dieser bezeichnete er eine umf Reform und den weiteren des Familienlastenausgleici Kinder habe, solle weniger bezahlen als Kinderlose. Ei hungsgeld und eine Anerk von Erziehungsjahren in d tenversicherung würden führt, "sobald die Finanzi zuläßt". Durch staatliche h men der Wohnungsbau-För will der Minister erreiche mehrere Generationen, w das wünschen, unter einer leben können". Das stärke darität der Familie.

Mit Bundesfinanzminist hard Stoltenberg hat sich ( wie er sagte, darauf geeini die Sozialhilfe ab 1984 wie sprechend der Steigerung benshaltungskosten, also et Prozent, anwächst.

#### Strauß kritisiert Stingls Behörde

Die Bundesenstalt für wird nach Ansicht des bayes Ministerpräsidenten Franz nicht gerecht. In einem Sch an Bundesarbeitsminister N.
Blüm hält er eine Anden notwendig, wenn die Lehr-zusage von Bundeskamte eingehalten werden soll.
schildert dem Minister den ner Firms bei München.
Minchner Arbeitsamt seit keinen Bewerber für die Le keinen Bewerber für die Le eines Bürokaufmanns
konnte, Da ihm zugleich die
be eines Mädchens aus dem
rischen Wald bekannt war, i
angebote für diesen Ausbil 1 127777 angeotte für diesen Ausnig auch in München and weite auch in München and weite andere Adresse gentalen und Adrest Er hoffe, damit beitragen zu den die Adresse gentalen und Adrest nen, ein Ausbildungsproblicher Zeit um 34 lösen, schreibt Strauß. Das 1 ten des Arbeitsamtes sei

#### zdelükişen untern Düsseldorf:Acht zimigiven naben Meldungen an Bl

Zwölf Tage nach den gew
gen Krawallen während den Sieberheiter uns
suchs des amerikanischen VI.
sidenten George Bush in Krawallen aber spars
hat das nordrhein-westfällset indlicher gewom
renministerium scht der diellicher gewom
Festgenommenen dem Bundstellen nahen wir
die Landfriedensbruchsdate mieren Verken in
meldet. Bei etwa 90 weitere
nach WELT-Informationen ind zukuntisweise
der Ausgang der polizeitliche der Ausgang der polizeiliche, mittlungsverfahren abger ihr hohe (und deren Daten anschlie ebenfalls dem BKA übern

werden.
Ein Sprecher von Innenmigen dier ein Herbert Schnoor (SPD) wilden und Sen Herbert Schnoor (SPD) \*\* GRED: Und Serior sprach gestern Bonner Ang.
nach denen sein Ministerium in harte Vergängenheit keine Gewalt wichtige Baul gemeldet hätte. Nach den wichtige Baus Kenkraft-Demonstrationen in einemenschtwich letzten Oktober in Kalkar beimenschtwich dem BKA unter anderem Eefilies zu beden von acht Störern wegen Lant densbruchs und ähnlicher Stollage Zeiträume

densbruchs und ähnlicher stellt der Leitraume ten gemeidet worden.

Dazu hieß es gestern im Bur heuer Modelle innenministerium, diese Dates inen sie dann ge en damals nicht in die Dateis, nommen worden. Dem BKA konning 13 Jahrenicht ausgereicht.

### Chile: Kohl bestur

Chile: Kohl bestür seichen.

über Verhaftungel sein und in unse Co. B. der erantwortung auf die Verhaftung des christischen wir 1982 m. kratischen Parteivorsitzenden G. des everkauft und Bestürzung resgiert den Jahren als und Bestürzung resgiert den Jahren als und Bestürzung resgiert den Jahren als und Boenisch bezeichnete Kohl die Gerade der 8-Z. Fehler der chilenischen Behäm scheseinsparung minister erwarteten die sofort minister einer von Western der Chile die Germannen wurden die einer neu meinsamsen Vorgehens der mit Nachdnat ein Johr des war im Zusammenhang mit ein einer neu Flugblattaktion der christisten er gesamtwirts sentiago festgenommen wurden en gesamtwirts

tor zur Seite zu stellen. Simonis, der Willebrands wahr-scheinlich Ende dieses Jahres als Erzbischof voll ablösen wird, ist einer der beiden vom Vatikan ge-förderten erklärten "Traditionali-sten" unter den sieben holländi-schen Bischöfen. Er war 1971 von Paul VI. unter Umgehung der Vor-schläge des Diözesankapitels vom stellvertretenden Gemeindepfarrer zum Bischof von Rotterdam be-stellt worden. Ein ähnlicher vatikanischer "Eingriff" hatte ein Jahr später dazu geführt, daß auch die Diözese Roermond gegen den Wil-len der überwiegenden Mehrheit des Kirchenvolkes einen "traditio-nalistischen" Bischof erhielt: Mon-signore Gijsen signore Gijsen. Auf der holländischen Partiku-

larsynode vor dreieinhalb Jahren hatten diese beiden Bischöfe mit vatikanischer Unterstützung die Verabschiedung von Normen erveraoschiedung von Normen erreicht, die unter anderem den von
vielen holländischen Katholiken
als nicht mehr zeitgemäß kritisierten und auch nicht voll respektierten priesterlichen Zölibat als "großes Gut für dieKirche" bestätigten,
die Wiedereinrichtung "wirklicher
Priesterseminare" bestimmten
und die hollänische Bische bestonfeten zu einer hiebes noch besonferenz zu einer bisher noch immer nicht vollzogenen Didzesanneueinteilung verpflichteten, die zur Gründung von vier neuen Bistü-mern – mit der Möglichkeit zu neuen Bischofsernennungen im Sinne des Vatikans - führen soll. Die Pastoralsynode des Erzbis-

tuins Utrecht hatte seinerzeit schon das "Arbeitspapier" der Partikularsynode, das diese Bestimmungen noch nicht enthielt, einstimmig als "zu negativ" abgelehnt. Sie hatte beanstandet daß darin beispielsweise jeder Hinweis auf die "Pastoralarbeiter" (oft verheiratete Ex-Priester) und auf die Frauenseele, deren Zulassung zum Priesteramt in Holland von zahlrsi-chen Priestern und Laien gefordert

ein Johr des beschäftsjahr 1 gesamtwirts



Geißler: M Stoltenberg

# Eine Bilanz Initiative.

Dusseldori:Adi

Meldungen auf

Chile: Kohi bes

uber Verbains

Es ist üblich, die Bilanz eines Unternehmens mit der des Vorjahres zu vergleichen. Noch wichtiger ist es, die Ergebnisse vieler Initiativen eines längeren Zeitraums zu betrachten.

Wir tun beides. Denn nur so wird die Information vollständig.

#### Langfristige Unternehmenspolitik.

In den 10 Jahren seit 1973 ist die Pkw-Produktion weltweit um 9% gesunken. Produktion und Absatz unserer Pkw sind in dieser Zeit um 38% gestie-

Unsere vielfältigen unternehmenspolitischen Initiativen haben sich bewährt:

Unsere Autos sind bei noch gesteigertem Sicherheits- und Qualitätsstandard wesentlich sparsamer und umweltfreundlicher geworden. Mit

neuen Modellen haben wir neue Kunden hinzugewonnen. In unseren Werken haben wir mit modernen Anlagen und zukunftsweisenden Technologien die Voraussetzungen für hohe Qualität und Flexibilität geschaffen.

Wir verfügen über ein kundennahes, leistungsfähiges Vertriebs- und Service-Netz in aller Welt; darauf können wir im harten Wettbewerb bauen.

Das sind wichtige Bausteine unserer erfolgreichen Unternehmensentwicklung.

Dabei gilt es zu bedenken, das unsere Branche über sehr lange Zeiträume hinweg planen muß: Die Entwicklung neuer Modelle dauert 5 bis 7 Jahre; 8 bis 10 Jahre werden sie dann gebaut - und ein Mercedes ist im Durchschnitt 13 Jahre auf der Straße. Fahrzeuge, die wir heute entwickeln, werden also noch im Jahre 2010 gefahren.

Wir haben uns in unserer Politik der Langfristigkeit und der Verantwortung nie beirren lassen.

So haben wir 1982 mehr als 100.000 Fahrzeuge unserer S-Klasse verkauft - eine Stückzahl, die noch vor wenigen Jahren als unerreichbar galt. Dabei erwies sich gerade der 8-Zylinder-Leichtmetallmotor mit Verbrauchseinsparungen bis zu 22% als ein besonderes Zugpferd.

Im gleichen Jahr wurden der 190 und 190 E als erste Modelle einer von Grund auf neuen Baureihe mit großem Erfolg eingeführt. Sie verkörpern Mercedes-Qualität in einer neuen Dimension, in kompakten Abmessungen.

#### 1982 - ein Jahr des Exports.

Das Geschäftsjahr 1982 war für uns trotz des schwierigen gesamtwirtschaftlichen Umfelds insgesamt erfolgreich.

| AUS DER KONZERNBI                                                                                                                                       | LANZ                                                                             |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 31. Dezember                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31. Dezembe                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                                                                                                                                         | 1982                                                                             | 1981                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1982                                                                                                                                                                                                | 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| AKTIVA                                                                                                                                                  | Mil. DM                                                                          | Mill. DM                                                                                           | PASSIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mill. DM                                                                                                                                                                                            | Mill. DN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Anlagevermögen                                                                                                                                          | 6.931                                                                            | 5.727                                                                                              | Eigenkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.917                                                                                                                                                                                               | 6.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| davon Sachanlagen                                                                                                                                       | 6.436                                                                            | 5.409                                                                                              | devon Grundkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.529                                                                                                                                                                                               | 1.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Umlaufvermögen                                                                                                                                          | 15.996                                                                           | 14.637                                                                                             | Fremdkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15.779                                                                                                                                                                                              | 13.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ievon Zahlungsmittel                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                    | davon Rückstellungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.315                                                                                                                                                                                               | 7.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| and Wertpapiere                                                                                                                                         | 4.619                                                                            | 4.143                                                                                              | Konzerngewinn/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| • •                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                                    | Ausschüttungsaumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 350                                                                                                                                                                                               | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Bilanzsumme                                                                                                                                             | 22,954                                                                           | 20.428                                                                                             | Bilanzsumme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22,954                                                                                                                                                                                              | 20.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| aus der gewinn- un                                                                                                                                      | VD VERLUSTR                                                                      | ECHNUNG  1. Januar                                                                                 | Divide ndeubekanntmachung                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| AUS DER GEWINN- UI                                                                                                                                      | bis 3                                                                            | l. Januar<br>L. Dezember                                                                           | Für das Geschäftsjahr 1982 werde<br>höhte Dividende and ein Bauus v                                                                                                                                                                                                                                                                     | an L- DM ie dividen                                                                                                                                                                                 | den berechtiete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| aus der gewinn- un                                                                                                                                      |                                                                                  | l. Januar                                                                                          | Für das Geschäftsjahr 1982 werde<br>hätte Dividende und ein Bouss v<br>Stammaktic im Repubeltse von<br>anrechenbaren Körperschaftsteu                                                                                                                                                                                                   | on L- DW je dividen<br>50,-DM gezahlt. Zus<br>er von 9/16 der Aum                                                                                                                                   | denberechtigte<br>sammen mit de<br>schüttung ergik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|                                                                                                                                                         | bis 3                                                                            | l. Januar<br>L. Dezember<br>1981                                                                   | Für des Geschäftsjahr 1982 werde<br>höhte Dividende and ein Banus v<br>Stummsktie im Nepabettse von                                                                                                                                                                                                                                     | on L- DW je dividen<br>50,-DM gezahlt. Zus<br>er von 9/16 der Aum                                                                                                                                   | denberechtigte<br>sammen mit de<br>schüttung ergib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Umsatzerlöse                                                                                                                                            | bis 3<br>1982<br>Mill. DM                                                        | l. Januar<br>l. Dezember<br>1981<br>Mill. DM                                                       | Fär das Geschäftsjahr 1982 werde<br>höhte Dividende and ein Bouus v<br>Stammaktic im Nepabetrag von<br>aurechenbaren Körperschaftsteu<br>sich ein Gesamtestrag von 17.97 L                                                                                                                                                              | on L- DW je dividen<br>50,-DM gezahlt. Zus<br>er von 9/16 der Aum                                                                                                                                   | denberechtigte<br>sammen mit de<br>schüttung ergib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Umsatzerlöse<br>Materialaufwand                                                                                                                         | bis 3<br>1982<br>Mill. DM<br>38.905                                              | l. Januar<br>L. Dezember<br>1981<br>Mill. DM<br>36.661                                             | Fär das Geschäftsjahr 1982 werde<br>höhte Dividende and ein Bouus v<br>Stammaktic im Nepabetrag von<br>aurechenbaren Körperschaftsteu<br>sich ein Gesamtestrag von 17.97 L                                                                                                                                                              | on L- DW je dividen<br>50,-DM gezahlt. Zus<br>er von 9/16 der Aum                                                                                                                                   | denberechtigte<br>sammen mit de<br>schüttung ergik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| Umsatzerlöse<br>Materialaufwand<br>Personalaufwand                                                                                                      | bis 3<br>1982<br>Mill. DM<br>38.905<br>20.047                                    | 1. Januar<br>1. Dezember<br>1981<br>Mill. DM<br>36.661<br>19.497                                   | Für das Geschäftejahr 1982 werde hühte Dividende and ein Bausz von Stammaktie im Nepabetrag von insrechenbaren Körperschaftsteusich ein Genametetrag von 17.97 Edischen Aktionäre.  Der vollständige Kongernabsch                                                                                                                       | an L-DW je dividen<br>50,-DM gezahlt. Zu<br>er von 976 der Au<br>DW je 50-DM-Aktie i<br>DW je 50-DM-Aktie i<br>Luft und der Jahr                                                                    | denberechtigte<br>sammen mit de<br>chüttung ergik<br>är unsere inlär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Umsatzerlöse<br>Materialaufwand<br>Personalaufwand<br>Abschreibungen<br>Steuera (EEV)                                                                   | bis 3<br>1982<br>Mill. DM<br>38.905<br>20.047<br>10.712                          | 1. Januar<br>1. Dezember<br>1981<br>Mill. DM<br>36.661<br>19.497<br>9.993                          | Für des Goschäftsjahr 1982 werde hütte Dividende and ein Baust Stammaktie im Nepabetrag von sarechenbaren Körperschaftsteu sich ein Gesamtertrag von 17.97 f. dischen Aktionäre.  Der vollständige Kornernabsch Daimler-Bonz AG sind mit dem e                                                                                          | on L-DM je dividen<br>50DM jezahlt. Zu<br>er von 9/16 der Aus<br>1M je 56-DM-Aktie i<br>1 upd der Jahr<br>undingeschränkten i<br>undingeschränkten i                                                | denberechtigte<br>sammen mit de<br>schüttung ergib<br>är untere inlän<br>ensbechluß de<br>Gestätigungsett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Umsatzerlöse<br>Materialaufwand<br>Personalaufwand<br>Abschreibungen<br>Steuern (EEV)<br>Jahresüberschuß                                                | bis 3<br>1982<br>Mill. DM<br>38.905<br>20.047<br>10.712<br>2.273                 | 1. Januar<br>1. Dezember<br>1981<br>Mill. DM<br>36.661<br>19.497<br>9.993<br>1.688                 | Für des Goschäftsjabr 1982 werde<br>höhte Dividende and ein Bausa<br>Stammaktie im Neonbetrag von<br>anrechenbaren Körperschaftsteu<br>sich ein Genantertrag von 17.97 L<br>dischen Aktionäre.  Der vollständige Konsernabsch<br>Daimler-Bonz AG sind mit dem a<br>merk der Deutsche Treuhand-Ge<br>gesellschaft, Frankfurt (Mair), ver | an L – DW je dividen<br>50. – DW gezahlt. Zu<br>er von 976 der Aus<br>DW je 50 – DM-Aktie i<br>Jufa und der Jahr<br>weingescheinktes i<br>weingeschenkt.                                            | denberechtigte<br>sammen mit den<br>Grunnere inlät<br>Grunnere inlät<br>esabschluß de<br>esabschluß de<br>esabschluß de<br>esabschluß de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| Umsatzerlöse<br>Materialaufwand<br>Personalaufwand<br>Abschreibungen<br>Steuern (EEV)<br>Jahresüberschuß<br>Erhöhung der                                | bis 3<br>1982<br>Mill. DM<br>38.905<br>20.047<br>10.712<br>2.273<br>3.310<br>921 | 1. Januar<br>1. Dezember<br>1981<br>Mill. DM<br>36.661<br>19.497<br>9.993<br>1.688<br>3.091<br>826 | Für das Goschäftsjabr 1982 werde höhte Dividende and ein Bausa von Stammaktie im Neonbetrag von inrechenbaren Körperschaftsteusich ein Geussmetering von 17.97 Edischen Aktionäre.  Der vollständige Konsernabsch Daimler-Bonz AG sind mit dem amerk der Deutsche Erenhand-Gegenblischaft, Frankfurt (Main), ver ger veröffentlicht.    | on L-DM je dividen<br>50,-DM pezahit. Zu<br>er von 9/16 der Auss<br>M je 50-DM-Aktie i<br>M je 50-DM-Aktie i<br>Jun und der Jah<br>undingeschrönkton i<br>selischaft AG, Wira<br>mehen und werden i | denberechtigte<br>sammen mit de<br>schüttung orgib<br>är untere infär<br>enabschluß de<br>destätigungsvis<br>chafupptiungs<br>m Bundesanze<br>m Bunde |  |
| AUS DER GEWINN- UP Umsatzerlöse Materialaufwand Rersonalaufwand Abschreibungen Steuern (EEV) Jahresüberschuß Erhöhung der Konsernrücklagen Ansschüttung | bis 3<br>1982<br>Mill. DM<br>38.905<br>20.047<br>10.712<br>2.273<br>3.310        | 1. Januar<br>1. Dezember<br>1981<br>Mill. DM<br>36.661<br>19.497<br>9.993<br>1.688<br>3.091        | Für des Goschäftsjabr 1982 werde<br>höhte Dividende and ein Bausa<br>Stammaktie im Neonbetrag von<br>anrechenbaren Körperschaftsteu<br>sich ein Genantertrag von 17.97 L<br>dischen Aktionäre.  Der vollständige Konsernabsch<br>Daimler-Bonz AG sind mit dem a<br>merk der Deutsche Treuhand-Ge<br>gesellschaft, Frankfurt (Mair), ver | on L-DM je dividen<br>50,-DM pezahit. Zu<br>er von 9/16 der Auss<br>M je 50-DM-Aktie i<br>M je 50-DM-Aktie i<br>Jun und der Jah<br>undingeschrönkton i<br>selischaft AG, Wira<br>mehen und werden i | denberechtigte sammen mit de schüttung orgik är unsere inlär ensbechluß de Gestätigungsvei chaftsprüfung: m Bundesanse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

DAIMLER-BENZ AKTIENGESELLSCHAFT

Dies verdanken wir der Wachstumsstärke unserer Personenwagen und dem stabilen Nutzfahrzeug-Geschäft.

Mit dem Exportwind im Rücken wurde Daimler-Benz das umsatzstärkste deutsche und blieb das ertragsstärkste europäische Automobil-Unternehmen.

Der Pkw-Umsatz erhöhte sich um 13% von 16,6 Mrd. DM auf 18,7 Mrd. DM.

Besonders erfreulich waren unsere Exportzuwächse in die USA, nach Frankreich, Großbritannien, Schweden und die Schweiz.

Im allgemein rückläufigen Inlandsmarkt konnten wir unseren Anteil leicht verbessern.

Bei voll ausgelasteten Kapazitäten haben wir 1982 unsere Pkw-Produktion um 17.500 auf 458.345 Fahrzeuge gesteigert.

Der Nutzfahrzeugumsatz blieb mit 18,9 Mrd. DM in der Größenordnung des Vorjahres.

Die großen Nutzfahrzeug-Märkte in Nord- und Südamerika waren weiter von der wirtschaftlichen Rezession gekennzeichnet; unsere dort beheimateten Nutzfahrzeug-Werke waren davon zwangsläufig betroffen.

In unseren deutschen Nutzfahrzeug-Werken haben wir 187.000 Transporter, Lkw, Omnibusse und Unimog/MB-trac hergestellt. Entgegen dem allgemein rückläufigen Markttrend haben wir Produktion und Absatz von Schwerlastwagen auf 63.513 Einheiten nochmals steigern können. Großen Anteil daran hatte das außerordentlich gute Nahost-Geschäft. Aber auch unsere Lieferungen in die EG-Länder konnten wir um 18% ausweiten.

In den übrigen Bereichen des Nutzfahrzeug-Programms vermochten wir uns der allgemeinen Marktschwäche kaum zu entziehen. Dennoch haben wir die daraus resultierenden Beschäftigungsschwankungen in unseren Inlandswerken durch interne Maßnahmen ausgleichen und Kurzarbeit vermeiden können.

#### Wer nicht investiert, stagniert.

Im Rahmen unserer mittelfristigen Unternehmensplanung werden wir allein im Inland 1983 und 1984 jeweils etwa 3 Mrd. DM in Sachanlagen investieren. Schon 1981 und 1982 waren es im Durchschnitt etwa 2,5 Mrd. DM.

Ebenso in die Zukunft gerichtet ist unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Wir haben dafür 1982 mehr als 1,4 Mrd. DM aufgewendet. Vieles, was vor 20 Jahren noch als unmöglich galt, ist heute Wirklichkeit - heute müssen wir die Weichen stellen, für das, was wir in den nächsten 20 Jahren verwirklichen wollen.

#### Arbeitsplätze gesichert.

Weltweit waren am Jahresende rd. 186.000 Mitarbeiter bei uns beschäftigt.

Allein im Inland mehr als 148.000; in den letzten 10 Jahren wurden über 22.000 Arbeitsplätze neu geschaffen.

Unsere Verantwortung für die junge Generation nehmen wir ernst. 8.500 Jugendliche waren Ende 1982 bei uns in der Ausbildung – soviel wie nie zuvor.

#### Neue Initiativen für die Zukunft.

Mit unserer soliden Ertragskraft haben wir die Grundlagen geschaffen für eine weiterhin aufwärtsgerichtete Unternehmensentwicklung.

In der Forschungs- und Entwicklungsarbeit widmen wir uns intensiv der weiteren Verbesserung unserer Fahrzeuge.

Mit der Baureihe 190/190 E werden wir unserem Unternehmen neue Wachstumsmöglichkeiten erschließen. Wir verkaufen im Inland monatlich 6.000 Fahrzeuge. Das ist die derzeit produktionstechnisch realisierbare Stückzahl. Bereits kurz nach Markteinführung haben sich die Modelle 190/190 E durchgesetzt.

Vor dem Hintergrund dieses Erfolgs gehen wir daran, diese neue, zusätzliche Baureihe konsequent zu erweitern: Zur Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt werden wir ein weiteres Modell mit einem völlig neu entwickelten Dieselmotor sowie eine Sportversion vorstellen.

Der Erfolg in der Zukunft ist das Ergebnis der Initiativen von heute. Sie sind Ausdruck unserer Zuversicht in die erfolgreiche Entwicklung unserer Automobile und unseres Unternehmens.



### Von der Aktion erfuhr Schnoor nach Stunden

Wuppertaler Razzia war "polizeitaktische Maßnahme"

WILM HERLYN, Wuppertal Innenminister Herbert Schnoor (SPD) wurde von dem überraschenden Vorgehen der Wuppertaler Polizei gegen die Chaoten-Sze-ne erst mehrere Stunden nach dem Beginn der Aktion informiert.

Sein Parteigenosse Klaus Köhler, Polizeipräsident von Wupper-tal, hat ein gutes Gewissen: "Ich hatte nicht mit dem Innenministerium über die Festnahmeaktion gesprochen, sondern das haben wir hier in unsere Verantwortung übernommen. Es ist der Auftrag eines Polizeipräsidenten, Straftäter zu verfolgen, und in erster Linie sind zunächst einmal wir hier vor Ort zuständig." Und nicht ohne Stolz setzte er hinzu: "Und dieser Verantwortung sind wir, glaube ich, gerecht geworden."

Die etwa 120 Beamten, unterstützt von Hundestaffeln und sogar einem Hubschrauber, waren nach Hinweisen des Landeskriminalamtes in Marsch gesetzt worden. Da-nach sollte von 11 Uhr an in dem Jugendzentrum "Das Haus e. V." in Wuppertal-Langerfeld eine "Nachbereitungskonferenz zur De-mo in Krefeld" anläßlich des Besuches des amerikanischen Vizeprä-sidenten George Bush stattfinden. Köhler versicherte jetzt, die Fest-nahme von 104 Personen, darunter 44 Frauen, habe sich auf eindeutige Rechtsgrundlagen gestützt. Es sei auch nicht nötig gewesen, sich ei-nen weiteren Durchsuchungsbeschluß ausstellen zu lassen, nachdem die Jugendlichen, zwischen 17 und 35 Jahre alt, "das Zielobjekt änderten, und sich allmählich in einem anderen Kommunikationszentrum für Jugendliche, in der "Börse" trafen, denn es war hier Gefahr im Verzuge".

Der Staatssekretär in der Düsseldorfer Staatskanzlei, Rolf Krum-siek, unterstützte Köhler in der Frage, ob die Polizei mit der rich-terlich nicht genehmigten Razzia in der Börse gegen das Gesetz ver-stoßen habe. Er sagte: "Das wardurchaus Rechtens, die Polizei war dabei, Straftäter zu verfolgen." Dem Einsatz sei "aufklärende Ermittlungsarbeit vorausgegangen". Krumsiek betonte, die Razzia "war ausschließlich eine polizeitakti-sche Maßnahme und keine politische Demonstration".

Inzwischen liegen sichere Hin-weise vor, daß einige der Festge-nommenen sich bereits vier Wo-chen vor den Krefelder Krawallen in demselben Wuppertaler Jugend-Treff "Das Haus e. V." eingefunden hatten, um Aktionen gegen den Besuch des amerikanischen Vizepräsidenten George Bush am 25. Juni vorzubereiten. Damals war die Polizei erst später auf diese "Konferenz" aufmerksam geworden. Unter anderem war überlegt worden, ob "man zuerst die deut-schen Bullen überrennen" sollte, damit die Einsatzleitung "amerikanische Soldaten einsetzen müssen, die dann wild in die Menge bal-

lern". Schon in Krefeld selbst soll nach Schon in Krefeld selbst soll nach Beobachtungen des Landeskriminalamtes für die "Nachbereitungskonferenz" auf Flugblättern goworben worden sein. Die Polizei fand in der Nacht zum Montag bei einigen der Inhaftierten "Einladungen" von der sogenannten "Demo-Nachbereitungsgruppe Krefeld" zu dem Treffen in Wuppertal. Darin heißt es: "Es war in Krefeld vorgesehen, etwaige Bullensperren, die uns im Weg stehen, anzugreifen und zu durchbrechen. Dieses Konzept der Demo konnte nicht umgesetzt werden. Diese Fehler dürfen wir in Zukunft nicht mehr machen. Wir meinen dabei, daß es richtig und notwendig ist, bei bestimmten Anlässen zu milibei bestimmten Anlässen zu militanten Aktionen zu mobilisieren und diese durchzuführen. Dabei ist die Form einer militanten Demo unabdingbar, um daran den Wider-stand weiterzuführen."

Ziel der sogenannten "Autono-men Gruppen" ist es, Demonstran-ten zu Gewalt zu animieren. Sie selbst zählen etwa 2000 Mann im gesamten Bundesgebiet mit Schwerpunkten in Berlin, dem Ruhrgebiet, Frankfurter Raum, Hamburg, Bremen, Heidelberg,

Göttingen und Karlsruhe.

Bekannt ist, daß die "Autonomen" schon Tage vor dem eigentlichen Aktionstermin hin- und herreisen, um Anhänger und Sympathischen auf gestellt der Scholer und Sympathischen auf gestellt der Gestellt der State auf gestellt der Gestellt der State auf gestellt der Gest thisanten aufzusuchen. Die Ge-walttäter von Krefeld kamen nach Erkenntnis der Sicherheitsbehörden aus dem Lager der "Voll-Autonomen" und dem der "Anti-Imperialisten". Diese Gruppen unterhal-ten wiederum engste Beziehungen, sind zum Teil sogar identisch mit

den "Roten Zellen" (RZ). Daß sie auch zumindest rhetori-sche Anhänger in der gewaltlosen Friedensbewegung haben, ergibt sich aus Leserbriefen der linksorientierten "Tageszeitung". Dort UUUU schrieb unlängst ein Leser: "Die Friedensbowegung hat auch gegenüber den Autonomen eine Verantwortung. Immerhin stehen sie uns näher als Leute wie Kohl und Reagan."

Mitglieder der Grünen stehen auf dem Standpunkt, man dürfe die Autonomen nicht allein lassen und sich auch nicht von ihnen distanzieren. Denn dann wäre die Gefahr zu groß, daß sich der Gegner nach dem Motto "Divide et impera – Teile und herrsche" durchsetzen

#### Moskau strebt Schwächung der Bundeswehr an

■ Fortsetzung von Seite 1

Mit diesen Bestimmungen zielt die Sowjetunion nach Ansicht alliierter Experten auf die vollständige Demobilisierung betroffener westliche Verbände. Sie selbst würde keine Truppen zu demobiliseren haben, denn nach Artikel sechs dürften sowjetische Verbände, sofern sie abgezogen würden, in die Sowjetunion zurückkehren, wo sie weiter bestehen bleiben können.

Den Kern des Vertragentwurfs findet man in Artikel neun Absatz zwei. Er lautet: "Die als Ergebnis der Reduzierungen erzielten glei-chen kollektiven Höchstärken der Streitkräfte der Seiten in Mitteleuropa werden unter Beachtung folgender Bestimmungen aufrechterhalten: Die zahlenmäßige Stär-ke der Streitkräfte eines Teilnehmers des Abkommens jeder Seite in Mitteleuropa darf zu keinem Zeitpunkt 50 Prozent der kollekti-ven Gesamthöchststärke von 900 000 Mann auf jeder Seite über-

Schreiten."
Dieser Satz richtet sich gegen die Bundeswehr. Praktisch wäre sie von der Bestimmung allein betroffen und müßte etwa 40 000 aktive Soldaten demobilisieren. Das hätte nach Artikel fünf in Verbänden zu erfolgen. Die Folge wäre nach alli-ierter Ansicht, daß die zentrale Front in Mitteleuropa auf die abschreckende Wirkung präsenter Truppen teilweise verzichten müs-se. In Brüssel stellt man diese Bestimmung in Zusammenhang mit dem Verlangen der Sowjets bei den Genfer Verhandlungen über die Mittelstreckenwaffen, die fran-zösischen und britischen Atomwaffen müßten mitgezählt werden, womit automatisch die amerikanische Nuklearabschreckung in Eu-

ropa entfallen würde. Der sowjetische Vertragsentwurf Der sowjensche Vertragsentwurt weist durch seine Formulierung die Forderung des Westens zurück, vor jeder vertraglichen Regelung müsse in Wien Einigkeit über die Truppenstärken auf beiden Seiten erzielt werden. Während die So-wietunion die westlichen Angaben wjetunion die westlichen Angaben über die Stärke der westlichen Truppen anerkennt, erklärte der Westen, der Warschauer Pakt un-terhalte im Reduzierungsraum 150 000 Soldaten mehr als er angibt. In Artikel 14 heißt es entsprechend: "Nach dem Abschluß aller cnend: "Nach dem Abschlub aller Reduzierungen bis zu gleichen kol-lektiven Höchststärken tauschen die Seiten auf gegenseitiger Grundlage Angaben über die zah-lenmäßige Stärke ihrer Streitkräf-te in Mitteleuropa aus..." Ausge-hend von den NATO-Zahlen würde der Westen dem it die Thesleiten hend von den NATO-Zanum water der Westen damit die Überlegen-heit des Warschauer Pakts in Mit-teleurope völkerrechtlich sanktio-(SAD)

# Hoffnung über Luther-Jahr hinaus

Bilanz des Kirchentages von Dresden / Der Staat hielt sich zurück

DW./dpa, Dresden Der Kirchentag von Dresden ist vorüber, es mehren sich die warnenden Stimmen, daß der "Rausch" des Treffens der 100 000 "Rausch" des Treffens der 100 000 zu Hause; in den Gemeinden, schnell verfliegen könnte. Der sächsische Landesbischof Johan-nes Hempel sagte, generell bestehe zur Zeit die Möglichkeit, mit Ver-tretern des Staates "in Ernsthaftig-beiten de Staates "in Ernsthaftigkeit und Deutlichkeit zu spre-chen". Er, Hempel, glaube nicht, daß dies mit dem Ende des Luther-Jahres vorbei sein werde, allerdings könne eine Verschärfung der Weitlage sich auch im Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Mitteldeutschland negativ auswirken. Der Dresdner Kirchentag 1983 – veranstaltet von der sächsischen Landeskirche – war der sechste und vorletzte der diesjährigen Ver-anstaltungen in der "DDR" im Zei-chen des Luther-Jahres. In Dresden fanden sich so viele Menschen ein wie auf den anderen fünf Kir-chentagen – in Erfurt, Rostock, Eisleben, Frankfurt an der Oder

und Magdeburg - zusammen. Am

gesamtdeutschen Kirchentag 1954 in Leipzig hatten mehr als 500 000 Menschen teilgenommen.

Die staatlichen Behörden verhielten sich diesmal zurückhal-tend. Dies galt vor allem für den "Abend der Begegnung" unter dem Motto "Trau Dich mal" auf dem Martin-Luther-Platz in der Dresdner Altstadt. Auf eine Malwand pinselten junge Männer Lo-sungen wie: "Mein persönlicher Beitrag zum Frieden: Ich werde Bausoldat." Eine Gruppe plakatierte: "Wir sind von der Sinnlosigkeit aller Massenvernichtungswaffen überzeugt und verzichten des-halb auf jede Art von militäri-schem Schutz." Solche Außerun-gen sind ansonsten in der Öffent-lichkeit der "DDR" schlicht unmöglich.
Als freilich eine nicht angemel-

dete Gruppe ein Plakat mit dem offiziell unerwünschten Symbol "Schwerter zu Pflugscharen" anbrachte, wurde sie von Verantwortlichen der Kirche aufgefordert, ih-ren Stand abzubauen. Kirchentags-präsident Johannes Cieslak versicherte später, dabei habe "die Stattssicherheit" ihre Hände nicht im Spiel gehabt, aber ein nicht angemeldeter Stand verstoße nun einmal gegen gesetzliche Bestim-mungen Diese Spielreseln" ginmungen. Diese "Spielregeln" gingen manchen kritischen Jugendlichen zu weit. In diesen Kreisen machte die Parole "Frieden schaffen ohne Pfaffen" die Runde. Bei allem Bekenntnis der offi-

ziellen Kirche zur Arbeit von Friedensgruppen, zur Wehrdienstver-weigerung und gegen militaristi-sche Tendenzen in der "DDR" wurde in Dresden deutlich, daß andere Probleme noch dringlicher sind, weil sie das tägliche Leben der Gemeindemitglieder bestim-men. So hatte das Thema "Familie zwischen Kirche und Schule" auf dem Kirchentagskongreß, der dem Kirchentag vorausging, den größ-ten Zulauf. Hier wurden die Christen immer wieder ermuntert, selbstbewußt ihre Rechte wahrzunehmen, auch und gerade in der Zusammenarbeit mit der sozialistischen Schule.

### "Antarktisvertrag ist vorbildlich"

Mertes: Beispiel für Zusammenwirken von Staaten unterschiedlicher politischer Systeme

MANFRED NEUBER, Bonn Der Antarktis-Vertrag ist nach der Einschätzung von Staatsmini-ster Alois Mertes (Auswärtiges Amt) vorbildlich für die internationale Zusammenarbeit zwischen Staaten verschiedener politischer Systeme. Mertes sprach gestern zur Eröffnung einer zweiwöchigen Konferenz über die Nutzung der Bodenschätze auf dem sechsten Kontinent.

An den Beratungen im Bad Go-desberger Wissenschaftszentrum über ein Rechtssystem für die mineralischen Ressourcen nehmen Vertreter der 14 Konsultativstaaten des Antarktis-Vertrages teil: Argentinien, Australien, Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Chile, Frankreich, Großbritannien, Ja-pan, Neuseeland, Norwegen, Po-len, Südafrika, die Sowjetunion und die Vereinigten Staaten. Mertes wies auf die Offenheit des

antarktischen Vertragssystems hin, das nicht nur die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung und den Austausch der Ergebnisse, sondern auch jederzeit Inspektionen der Stationen vorsehe. "Jedes Land kann dem Vertrag beitreten, sofern es einen substantiellen Beitrag zur Enforschung leistet", hob der Staatsminister hervor. Deutsche Expeditionen hätten seit mehr als 80 Jahren zur Antark-

tis-Forschung "erheblich beigetra-gen", sagte Mertes. In den vergan-genen Jahren seien "bemerkens-

werte Erfolge" bei der Erforschung der antarktischen Fischbestände erzielt worden. Das Vier-Jahres-Programm des

Bundeswissenschaftsministeriums ist mit 350 Millionen DM dotiert. Nach der Gründung des Alfred-Wegener-Institutes für Polarfor-schung in Bremerhaven und der Errichtung der ganzjährig besetz-ten Georg-von-Neumeyer-Station sind die wissenschaftlichen Arbeiten durch die Entsendung des modernen Forschungs- und Versor-gungsschiffes "Polarstern" im letz-ten antarktischen Sommer intensiviert worden.

Der Staatsminister erinnerte an das Verbot militärischer Aktivitä-ten, atomarer Versuche und der Lagerung radioaktiver Abfälle in der Antarktis und an das Moratorium für territoriale Ansprüche während der Laufzeit des Antarktis-Vertrages bis zum Jahre 1991.

\_Der Vertrag bietet einen geeigneten, effektiven Rahmen, um das besonders empfindliche ökologische System der Antarktis zu erhalten und vor Schäden zu bewah-ren", sagte Mertes. Die Signatar-staaten hätten zahlreiche Umweltschutz-Bestimmungen und eine Konvention über den Schutz der ebenden Meeresschätze der Antarktis" vereinbart. Bei den Bonner Beratungen gehe

cher Interessen und Rechtsstand-punkte zu finden", sagte Mertes. Dabei müßten auch die Interessen jener Staaten, die territoriale Ansprüche stellen und der anderen, die solche Forderungen ablehnen, mit den Interessen der Staatengemeinschaft in Einklang gebracht

In einer Fernsehsendung hatte der SPD-Politiker Volker Hauff da-vor gewarnt, die Dritte Welt bei der Nutzung der Antarktis auszu-schließen. Er setzte sich bei der Exploration und Erschließung der Bodenschätze für Regelungen ein, die eine breite internationale Zu-

stimmung finden müßten.
Auf Betreiben der Bewegung der
Blockfreien soll die Antarktis-Frage in der nächsten Sitzungsperiode
der UNO-Vollversammlung zur Sprache kommen Mehrere Ent-wicklungsländer verlangen, daß der Erdteil unter dem ewigen Eis als "gemeinsames Erbe der Menschheit" genutzt wird. Vor dem Wissenschaftszentrum

Vor dem Wissenschaftszentrum in Bad Godesberg demonstrierten gestern Angehörige der Umwehschutz-Organisation "Greenpeace" für die Schaffung eines "Weltparks Antarktis" unter Aufsicht der UNO. Sie überreichten Staatsminister Alois Mertes einen aufgeblasenen Pinguin und warnten vor "verheerende ökologische Konsequenzen", zum Beispiel einer Erdöl-Förderung in der Antarktis.

Seite 14: Protest-Pinguine Salte 14: Protest-Pinguine

### das Ansehe der Justiz"

e Fortsetzung von Sehr fangenheit bewahren k

weiß nicht, für welche dann glauben, die drit nämlich die Entscheidu im Einzelfall ausüben 2. Alle, die an solchen Ak nehmen, wissen, daß au schen Feld agieren, ur dazu ihren Beruf bemiti wecken den Eindruck sie über die politischen rechtlichen Gesichtsour besser Bescheid. Ich ha eine Anmaßung und au ein Zeichen des Niede der dritten Gewalt.

WELT: Es gibt bereits bei jungen Leuten und Lager eine gewisse drossenheit. Sehen S fahr, daß sie angesiel Erklärungen aus den j Justiz auch auf die s schweigende Mehrh

Brhard: Ja, die schweige heit wird über diese År heit wird über diese År chen staatlicher und staatlich orientierter Pe cherlich verunsichert. W lich ist das auch einer d der ganzen Sache. Das der ganzen Sache. Des der ganzen Sache. Des das die Bevölkerung in d vität der Staatsanwaltsel der Gerichte haben muß

-- 生体

- -

- 17 TO

W 17 18 5

The second of th

A Bir Suationidan

ತೆಗಳ

adadh yan Fil

reversions in the

und -gownia

inarn det

in the same is

ा स राजनभूती

COURT CARRET

eta At**ugu** 

12m Sinat 1

WELT: Die Bonner C Grüne wie SPD, werfi-gierung vor, mit der ten Reform des Demos strafrechts eine zusät kalation für den Herbs führen.

Brhard: Das ist vom D und von der Tatsache he Unsinn. Es wird kein
Herbst geben, das die Ve
für den Landfriedensbr.
dert. Es wird später alle für den Landmedensbridert. Es wird später alle sicht nach eine solche rung geben, weil wir den den sichern wollen. We Recht, friedlich zu dens sichern wollen. Jeder, das würde das friedliche ne Meinung zu zeigen wigierung oder von der Mehrheit eingeenst od dert, betrügt den, der so Gesetze nicht keunen wollen gerade die Freih monstrieren sichern ind le, die Gewalttäter in dem dabei sind, möglichstäte dem und von der Polite men lassen können. Die ter sind das Ziel unser Und daß dazu die Helfe die Gefahr kommen, dur Unterstittung sich eben ber zu machen, ist unser

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Der beschwörende Appell

Sehr geehrte Damen und Herren, wenn die "Friedensbewegten" noch Argumenten zugänglich wären, dann müßte der beschwörende Appeil Matthias Waldens sie einhalten und nachdenken lassen. In dem hervorragenden Artikel "Für den Frieden – ohne illa Hals-tuch" spürt man die emotionale Erschütterung, die man bei den Friedensschreiern vergeblich

Hier entwirft ein zugleich kri-tisch wägender und überschauender Verstand ein plastisches Bild von der Gefährdung unserer Zeit, während die "vereinigten Friedensfreunde" über Parolen nicht hinausgelangen. Schon das Wort "Umkehr zum Leben", das alle An-dersdenkenden als Wegbereiter des Untergangs verteufelt, zeugt davon. Die monotonen, plakativen Sprüche, die nicht zum Nachden-ken und Urteilen, sondern zum Hassen und Verurteilen auffordern, sind Zeichen der Erstarrung. Leben bedeutet Vielfalt, Fülle, Kreativität. Parolen waren immer

die Totschlagsinstrumente der Diktatoren! Aber die Friedensfreunde ver-Aber die Friedensfreunde ver-weigern sich einer differenzieren-den Betrachtung. Das Gefühl der Macht gegenüber den "kriegslü-sternen Regierenden" könnte ge-schmälert werden, der Genuß der moralischen Überlegenheit über alle an der unzulänglichen Realität Haftenden Schaden nehmen. Nein, die politische Wirklichkeit darf sich nicht in ihren fanatischen Glauben drängen. Das marxisti-Glauben drängen. Das marxisti-sche Bild von dem an sich edlen und nur durch die Gesellschaft verdorbenen Menschen, den man durch unbedingtes Vertrauen von allen bösen Absichten bekehrt, dürfte nicht einmal durch "10 Af-

ghanistans" getrübt werden. Mögen wir vor den Friedens-freunden bewahrt bleiben, die mit der provokativen Verkündung eines "heißen Herbstes" nicht nur den äußeren, sondern auch den inneren Frieden aufs Spiel setzen! Mit freundlichen Grüßen Ilse Schumann,

Berlin 37

Sehr geehrter Herr Walden, ich leide an der Kirche, der ich bis vor 10 Jahren aktiv in mehreren leitenden Amtern gedient habe. Es gibt viele aktive Freunde in unserer Kirche, die so denken wie ich. Aber sie haben leider im Fernsehen und weithin auch in der Presse nicht das Echo oder die Publizität, die den schwärmerischen "Frie-densfreunden" und Polit-Akteuren gewährt werden.

Man müßte aktiv werden, um die öffentliche Beachtung der moder-nen theologischen Schwärmer scharf einzuschränken. Und man sollte besser zur Geltung bringen, daß eine große Zahl so denkt, wie es Ihren Außerungen entspricht. Wir leiden nicht nur an unserer Kirche, sondern wir entbehren die Beschtung, die denen zukommen sollte oder müßte, die sich mit Entschiedenheit gegen den offenkun-digen Verfall der evangelischen Kirche wehren. Wir möchten den Menschen, die - wie sie meinen aus guten Gründen diese Kirche verlassen, ein anderes Bild vorhal-ten, als es die Medien weithin Tag für Tag entwerfen mit ihrem Interesse an Skandalen.

Heinrich Höhler, Superintendent i. R., Auerbach

Sehr geehrte Herren, dieser wunderschöne Artikel ist mir aus der Seele geschrieben. Ich kann nur jeden Satz unterstrei-chen. Warum ist ein Teil der Deutschen so verblendet, daß sie immer hinter den falschen Propheten marschiert?

Wie kann man seine Mitbürger aufklären und wie die gemeinsame Sache mit den USA unterstützen? Mit freundlichem Gruß Gerhard Lorenz, Bomlitz

#### Ein Pionier

Das anschauliche Lebensbild Johann Heinrich von Thünens, das Walter Görlitz zu dessen 200. Geburtstag entworfen hat, bedarf einer kleinen Korrektur: Thünen war k e i n Edelmann. Er entstammte vielmehr einer angesehenen Bau-ernfamilie im Jeverländischen (sogenannter "Bauernadel"!). Sein Vater war Marschhofbesitzer in Kanarienhausen, der Vater seiner Mutter lebte als Buchhändler und Ratsherr in Jever.

Vielleicht war aber gerade diese bäuerlich-bürgerliche Herkunft, die ihn die agrarische Lohnfrage anders sehen ließ als seine späteren Gutsnachbarn, die zumeist dem nicht gerade reformfreudigen mecklenburgischen Adel angehör-

Angeregt durch die neuartigen Lehren einer "rationellen" Landwirtschaft und unterstützt von ausgeprägten mathematischen Neigungen (denen schon die Standorttheorie der sogenannten Thunen-schen Kreise zu verdanken gewe-sen war), entwickelte er nach jahrzehntelanger Auswertung des um-

fangreichen Zahlenmaterials der minuziös geführten Gutsbuchhal-tung in Tellow eine Formel für den gerechten, nach seinen Worten: na-turgemäßen Arbeitslohn. Nach dieser Lohnformel hat er seine

Gutsangehörigen am Gewinn beteiligt, und zwar offenbar als erster
Landwirt in Deutschland.
Wie wichtig Thünen selber dieser
lohnpolitische Beitrag zur Lösung
der drängenden "sozialen Frage"
des 19. Jahrhunderts erschien, erheilt daraus, daß er sich jene For-mel auf den Grabstein meißeln und dazu die für seine hohen sittlichen Ideale bezeichnenden Worte setzen

"Das Wohlwollen der Menschen kann durch kein Gebot erzwungen, nicht durch Rang und Stand er-langt, nicht durch Geld erkauft werden. Das Wohlwollen entsprosst dem freien Innern und ist als freie Gabe von unschätzbarem Werthe für den, der sie empfängt." Prof. Dr. Gerhard Ahrens,

### Die alte Masche

"Loyalitht für Loch"; WELT vom 3t. Just und "Entagsifizierungen"; WELT vom L

Nichts gegen Herrn Girgensohn (Kultusminister in Nordrhein-Westfalen), für den kein Anlaß be-Westfalen), für den kein Anlaß besteht, wegen seines Kriegseinsatzes bei der Waffen-SS sein Amt niederzulegen. Die bekannten näheren Umstände dieses Vorganges stimmen bis zum letzten Buchstaben mit den Fakten des Herrn Loch (Programmdirektor beim Rundfunk des WDR) überein.

Was aber Herrn Grigensohn mecht ist muß für Herrn Loch suf

recht ist, muß für Herrn Loch auf weniger exponiertem Posten billig sein. Wenn trotzdem Herr Loch absein. Wenn trotzdem Herr Loch ab-serviert wurde, muß die Frage an die CDU gestellt werden, was ge-tan wurde, um der alten Masche üblen Rufmords mit Nachdruck entgegenzutreten. Nichts derglei-

Statt dessen ist in der Presse die Mitteilung des Herrn Schwefer (CDU) (Vorsitzender des Verwaltungsrates des WDR) zu lesen, daß beim Verwaltungsrat in der Sache Loch die Angelegenheit Girgen-sohn nicht die geringste Rolle ge-spielt habe. Es wäre doch umge-kehrt seine Aufgabe gewesen, die-se üblen Angriffe der Basis energisch abzuwehren. Statt dessen überläßt man Herrn Loch diesen Umtrieben, um ihn dann auf diesem Wege mit Unschuldsmiene untergehen zu lassen.

Dr. Willi Hoch, Böblingen

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

# Juristen und Atomwaffen

Ein Jurist hat sicherlich das gute Recht, sich auch zu militärischen und militärpolitischen Angelegen-heiten zu äußern, wie es Bundes-richter Dr. Recken in der WELT

vom 5. Juli tat. Zur näheren Begründung ver-weist er auf Publikationen, die ausschließlich aus dem Bereich der Kritik an der Abschreckungsstra-tegie durch Kernwaffen stammen. Das hat mich überrascht, weil ich annahm, daß auch der Angeklagte vor der Verurteilung von seinem Richter angehört wird. Die Anschuldigungen des Rich-

Die Pershing sei der SS-20 weit

überlegen
Die von ihm aufgezählten technischen Eigenschaften sind militärisch erwünscht, aber politisch zweitrangig. Was zählt, sind Reichweite, Sprengkraft und Anzahl. Die Pershing II hat eine Reichweite von bis zu 1800 km. Damit kann sie weder die Stellungen der SS-20 noch die strategischen Kernwaffen

der Sowjetunion erreichen. Welche "tiefsten Bunkersyste-me" liegen dann in diesen 1800 km (minus zu überfliegendes eigenes Gebiet), nach Kenntnis Dr. Rekkens? In Moskau jedenfalls nicht. Von der Pershing wird es maximal 108 geben. SS-20 gibt es schon 380, mit über 1000 Sprengköpfen. Wo liegt da die Überlegenheit?

Die Mäßigung des Westens nach Reichweite und Stilckzahl soll ja

gerade deutlich machen, daß weder atomare Überlegenheit angestrebt noch eine existentielle Bedrohung der Sowjetunion beabsichtigt ist. Nur eben ein sehr ho-hes Risiko im Falle eines etwaigen Angriffs: Kriegsverhinderung also. Die kurze Flugzeit der Pershing mache jede Vorwarnung unmög-lich ... und zwinge im Krisenfall (!)

schlag"... Wieviel "Vorwarnung" wäre denn notwendig, um nicht präventiv zuzuschlagen? Längst wird doch hier mit verkehrten Fronten gestritten: Die "Friedens-Bewegung" ist es, die meist militaristische nämlich aus verengter militärischer Sicht und

ausschließlich an Kriterien der

Kriegsführung orientiert argumen-

Frieden zu begründen

nender Weisheit. 77 Thomas von Aquin, Heiliger und Kirchenlehrer (1225–1274)

aber ist das Amt ord-

zum präventiven "Enthauptungs-

Wort des Tages 99 Frieden zu haben, das kommt der Liebe zu:

es darum, "in einer höchst komple-zen, schwierigen Materie den ge-meinsamen Nenner unterschiedli-

Wer diese These vom Zwang zum Erstschlag aufgreift, der erkennt doch der Sowjetunion einen Anspruch an Sicherheit zu, wie er ihn weder der NATO noch unserem eigenen Land zubilligt: Welche "Vorwarnung" haben wir denn vor der SS-20? Die SS-20 Gliegt genause sehrell wie eine

fliegt genauso schnell wie eine Pershing! Sollen wir mit derselben Logik demzufolge auch die Fähigkeit zum präventiven Enthauptungs-

schlag anstreben, wenn die SS-20 Die USA und Westeuropa jeden-falls wollen das nicht. Im Gegenfalls wollen das nicht. Im Gegenteil: Die geringe Zahl und die gedrosselte Reichweite signalisieren eindeutig, daß eine Furcht vor einem "Erstschlag", also Entwaffnungsschlag, unbegründet ist.

Der wirkliche Vorzug der Pershing ist ihre Mobilität. Man kann sie – ebensowenig wie die SS-20 – eben nicht präventiv ausschalten. Auch im Krisenfall ist sie längst unterwers.

unterwegs.
Die Annahme aber, daß der Angreifer das Angriffsziel, die erstrebte Beute, "flächendeckend" zerstört, ist wenig einleuchtend. Selbst dem Angreifer muß man rationale Motive, also politische,

unterstellen. Die SS-20 ist - wie auch die Pershing II — eine politische Waffe, und kein Mittel der Kriegsführung. Ihr Vorbandensein und ihre Eig-nung sollen zu einem bestimmten politischen Handeln, zur Gefflgigkeit, veranlassen; die Umschrei-bung für politische Erpressung.

Amerikanische Raketen seien (für uns!) gefährlicher als sowjeti-sche, weil ihre bloße Existenz die Sowjets zum präventiven Vernich-

tungsschlag zwinge... Eine klassische Theorie der poli-tischen Unterwerfung Westeuropa und Nordamerika haben sich damit abzufinden, daß wir künftig unter einem drohenden Wolkenbruch sowjetischer Kernwaffen zu

leben haben. Aber keinesfalls ist dem Sowjet-staat selbst das Risiko westlicher Kernwaffendrohung zuzumuten. Jeder künftige Versuch, neue Waffen einzuführen, gäbe ihr das mo-ralische Recht, dies mit allen Mitteln, auch mit Atombomben, zu verhindern. Es sei denn, die westlichen Kernwaffen könnten lediglich die sowjetischen "Verbündeten" bedrohen. Das nimmt sie ja

Wer diesen Anspruch als "Reali-tät", als unabänderlich, als "um des Friedens willen" unvermeidlich hinnimmt, kann er wahrhaftig gleichzeitig für eine Verringerung der Kernwaffen in der Welt sein? Und was könnte dann noch dazu führen?

Was sollte die Sowjets jemals an den Verhandlungstisch bringen? Jürgen Reichardt, Bonn 1

#### rersonauen

ERNENNUNGEN Dr. Ernst Michael Jevy, Bot-schafter in Rumänien, wird Ge-sandter und Ständiger Vertreter des Botschafters beim Quirinal in Rom. Der Diplomat, Jahrgang 1920, Dr. phil., seit 1953 im Aus-wärtigen Amt, war auf Posten in Australien, Zaire, Kamerun und Mali und ging 1964 als Leiter des Konsulats und später der Botschaft nach Georgetown in das ehemalige britische Guayana. 1969 wurde er Botschafter in Mali, 1972 Botschafter im Sudan, 1977 Botschafter in Algier, 1979 Bot-schafter in Rumänien.

\*
Horst Schättle, seit 1977 Leiter der Hauptredaktion Innenpolitik bem Zweiten Deutschen Fernse-hen, wird ab Oktober die Leitung des ZDF-Studios in Paris übernehmen. Er ist dort Nachfolger von Peter Scholl-Lateur, dem neuen Stern-Chefredakteur und Vorstandsmitglied von Gruner + Jahr. Horst Schättle gehört dem ZDF seit 1966 an. Sein besonderes Hobby waren in den letzten Jahren die Wahlberichterstattungen. ren die Wahlberichterstattungen. Neuer Leiter der Hauptredaktion Innenpolitik beim ZDF wird Klaus Bresser, bisher Leiter und Moderator der Sendung "heutejournal". Bresser, früher Chefreporter beim "Köiner Stadtanzeiger" und später Redaktionsleiter beim Magazin "Monitor", arbeitet seit 1977 für das "heute-journal".

**GEBURTSTAGE** Heinz Hille, seit 1973 Bürger-meister von Kassel, feiert am 13. Juli seinen 60. Geburtstag. Der ehemalige Reserveoffizier, der nach dem Krieg Jura und Volks-

wirtschaft studierte, trai 1955 in den Dicnst der Su-mals als persönlicher Reisi Kasseler Oberbürgermeist Lauritz Lauritzen hieß und in Bonn in der sozialifi Koalition Wohnungsbame wurde 1960 bis 1965 war Hille in Kassel Polizeinza Damals wirkte er an der Eas Damals wirkte er an der seinen der Verkehrskonzeit die Stadt mit. Er empfahl die verkehrsfreien Zonen die verkehrsfreien Zonen die verkehrsfreien Zonen in nenstadtbereich. In seine burtsstadt wurde Heinz Hill vater der Parkscheibe". Die sche Erfindung" ging späte allgemeine Straßenverkelt nung über. 1965 wurde Hein SPD-Stadtrat und Rechts Ordnungsdezernent. 1973 et seine Wahl zum Bürgerm

Professor Dr. Hans Winte berer Dekan der Fakultät fi schinenwesen ander Techni Universität Graz, feiert am I seinen 80. Geburtstag. Der C war von 1931 bis 1939 am At namischen Institut in Gött tätig und entwarf dort 193 großen Überdruckwindi 1939 bis Kriegsende arb Hans Winter als Aerodyna bei Messerschmitt in Augs Er war dort an den Vorarbeit das erste serienmäßige Flu mit Strahlenantrieb beteiligt wurde er als Professor für mungslehre und Strömung schinen zur Technischen Ur sität Graz geholt. Das von entdeckte System der Trägi kräfte von Getrieben istunter Namen "Winterscher Trägl pool" bekanntgeworden.

**BUNDESPRÄSIDENT WANDERTE** 

Bei seiner Wanderung durch den Bayerischen Wald hat Bayerns Staats- und Umweltminister Al-fred Dick Bundespräsident Kari Carstens eine 500 Jahre alte Figur des heiligen Nepomuk geschenkt, des Brückenheiligen von Prag, "Helfer bei Gefahr

Verdächtigung". Ob der is Nepomuk auch bei saurem gen hilft, steht noch dahin: Umweitorganisation Greenp mit ihrer Kontaktgruppe chen überreichte dem "li Wanderfreund" Carstens ein solution gegen das Waldste. Darin wird der Bundespräsi darauf aufm sam gesti daß bayerii Oberforstdir



tionen bereiti Prozent der i me als ges digt bezeich ten und 1983 Schädigung 80 Prozent fürchten Das für den B noch nicht spät ist h nun auch A Carstens. West Prasente Spazieratica



T gr. er.c n Fre. ESTIPE. DDs ---

metic. WELT: Ed plot does See See See V

i dette DC. Cer Aut.LL

THE COT Par Bar روج کي حدة 1 Marie Maria

COP-TON THAT HE ! 4×--2.4

The Deleted Street

 $\chi_{pa} x_{pa}$ 

US Schaden lienstag, 12. Juli 1983

# Nicht die

Stw. - Bei seinem gegenwärtigen Besuch in Japan versucht
Bundeswirtschaftsminister
Lambsdorff erneut, seine Gastgeber dazu zu bewegen, einige der versteckten Handelshemmnisse zurückzunehmen, die den Europäern den Zugang zum japanischen Markt erschweren Die Forderung ist berechtigt. Die einzige Ursache für ausbleibende Export erfolge der EG und das Ungleich gewicht der Handelsströme sind die japanischen Einfuhrvorschriften indes nicht.

Oft fehlt auch die Bereitschaft, sich an japanische Gepflogenheiten anzupassen. In der Praxis heißt dies Abschiednehmen von der europäischen Art der Ver-

handlungsführung. Dazu zählt et-wa, daß der deutsche Partner sich auch dann noch geduldig einem mehrseitigen Fragebogen wid-met, wenn identische Fragen in den zurückliegenden Verhand-lungen zweimal schriftlich und einmal mündlich abgehandelt wurden. Anders als jener Vizeprä-sident einer US-Gesellschaft, der ein Geschäftzum Scheitern brachein Geschäft zum Scheitern brachte, weiler sich nicht soviel Zeit wie seine japanischen Gegenüberneh-

men wollte.

Japaner sind zudem, so berichten deutsche Unternehmer, in Einzelfragen geradezu "pingelig".

Deshalb ihre Empfehlung: Fehler eingestehen und keine Versprechungen machen, die das eigene Produkt nicht halten kann. Solche Offenheit. Geduld und der not-Offenheit, Geduld und der not-wendige Abbau bürokratischer Hürden könnten den Export nach Japan ein gutes Stück voranbrin-

#### Schmerzliche Eingriffe Von GÜNTHER DEPAS, Mailand

Rathedralen in der Wusse Dejonnen, die in den fünfziger und
echziger Jahren als Statussymboe der Industrialisierung und der
virtschaftlichen Entwicklung aus
lem Boden gestampft wurden. Der
lufschrei der Regierung, die den
Beschluß der EG-Kommission zur
Stillegung von Stahlkapazitäten Seschluß der EG-Kommussion wir Stahlkapazitäten Stahlkapazitäten und undurchschlicher erklärt hat, und die Derijuhrbar erklärt hat, und die De-ie nonstrationen der Gewerkschafen sind die Schwanengesänge, die ien Niedergang einst stolzer Träune begleiten.

Selbst wenn es der italienischen degierung gelingen sollte, bei der Commission Abstriche zu erwirten, wird es sich nur um marginale Zugeständnisse handeln können. Besonders schmerzlich wird das Opfer brennen, das jetzt Rom im Falle des Hütten- und Stahlwerks Opfer brennen, das jetzt Rom im Falle des Hütten- und Stahlwerks von Genus-Cornigliano abverlangt wird Cornigliano war nicht nur das erste vollintegrierte Küstenstahlwerk in Westeuropa, sondern markierte in den fünfziger Jahren auch den Einstieg der italienischen Stahlindustrie in die Stahlverhüttung großen Stils.

Bis zum 30. Juni, als die Kommission ihren Stillegungsbeschluß
bekanntgab, konnte sich die italienische Stahlindustrie der Illusion hingeben, innerhalb der Gemeinschaft als einzige mit einem blauen Auge davonzukommen. Die Garantie dafür schien der von dem sozialistischen Minister für Staatsbetei-ligungen, Gienni De Michelis, aufler in seiner ersten Fassung bis 1985/86 Staatshilfen in Höhe von

3700 Milliarden Lire (rund 157 Miliarden Mark) und in seiner zweiten sogar von 11 000 Milliarden Lire vorsah. Diese Sicherheiten sind etzt geschwunden, da die Komnission Finanzierungsgenehmizungen nur erteilt, wenn sich die Unternehmen strikt an die Auflagen halten.

Die "Kathedralen in der Wüste", das heißt die Großenlagen in der Stahlindustrie, in der Petroche mie und im Aluminiumbereich, die mit wenigen Ausnahmen in Süditalien und auf den Inseln Sardinien und Sizilien entstanden, um dort die Initialzündung für wirt-schaftlichen Aufschwung auszulösen, stehen nicht erst seit heute auf der Abwrackliste. Spätestens nach

dem zweiten Erdölschock stand es beispielsweise in der Petrochemie fest, daß der Wunschtraum der ita-lienischen Politiker, den Mittelmeerstiefel zum europäischen Athylen-Zentrum auszubauen, geplatzt war.

Trotzdem ist der vor einem Jahr ausgearbeitete Reorganisationsund Sanierungsplan des staatlichen Energiekonzerns Eni, der nach Übernahme privater Anlagen inzwischen über drei Viertel der Gesamtkapazitäten in der Petro-chemie kontrolliert, erst vor einem Monat von der Regierung geneh-migt worden. Dabei konnte es nicht ausbleiben, daß dieser Plan kaum geboren, schon wieder über-

Welches Ausmaß die Verluste der staatlichen "Kathedralen" angenommen haben, geht unter anderem daraus hervor, daß die Eni-Chemiefasertochter Anic-Fibre, die aus beschäftigungs- und so-zialpolitischen Erwägungen auf Grund von Regierungsauflagen in den vergangenen drei Jahren die schrottreifen Chemiefaseranlagen in Porto Torres und Ottana auf Sardinien übernehmen mußte, im vergangenen Jahr mit einem Umsatz von 362 Milliarden Lire einen Verlust von 173 Milliarden Lire erlitt. Neben diesem Verlust-Umsatz-Verhältnis von 44 Prozent nimmt sich die Verlustquote vom Umsatz des staatlichen Stahlkonzerns Finsider in Höbe von 17 Prozent noch geradezu erträglich aus.

Dennoch werden wie in der Perochemie auch im Stahl schmerz liche Eingriffe nicht mehr lange aufgeschoben werden können: Wenn der italienische Fiskus pro Tonne Staatsstahl über 110 000 Lire draufzahlen muß; wenn 70 Pro-zent des Gesamtverlustes der Staatsholding Iri, der Muttergesellschaft von Finsider, von den Stahlkochern zusammengeschmolzen und -gewalzt werden, sind die Grenzen des Zumutbaren selbst für einstige industrielle Statussymbole erreicht. Retten werden sich unter diesen Umständen nur noch jene Anlagen, die als "strategisch" vom Staat durchgeschleppt werden, selbst wenn das auch in Zukunft viel Geld kosten wird. Das bezieht sich vor allem auf die Aluminium-Industrie, die Rom trotz ihrer marktfernen Kostenverhältnisse weiterhin am Leben er-

### KONJUNKTUR

### Gesamtmetall gibt sich vorsichtig optimistisch

GISELA REINERS, Bonn
Die deutsche Metallindustrie betrachtet die Wirtschaftsentwicktrachtet die Wirtschaftsentwicklung mit vorsichtigem Optimis-mus, wenn sie auch ein gewisses "Stottern des Konjunkturmotors" registriert. Alles in allem habe sich die Geschäftslage zwar gebessert, heißt es im Konjunkturbericht des Gesamtverbandes der metallindu-striellen Arbeitgeberverbände (Gesamtmetall), doch gebe es noch aufschwunghemmende "Zün-dungs-Probleme". Vor allem die beiden "Zündkerzen" Export und Maschinenbau würden noch nicht richtig arbeiten, dagegen sei die Entwicklung im Inland und im

Fahrzeugbau zufriedenstellend.
Beim Auftragseingang in den
Monaten Februar, März, April habe man drei Prozent mehr Aufträge aus dem Inland verbuchen können als in der Zeit vor Auslanden

Investitionszulage – das heißt in den Monaten September, Oktober und November – vor der Sonder-entwicklung im Dezember und Ja-nuar. Der Fahrzeugbau habe in den letzten Monaten ein Plus von 30 Prozent verzeichnet, der Maschi-nenbau dagegen ein Minus von acht Prozent.

Der Export bleibe hinter dieser

Der Export bleibe hinter dieser Entwicklung zurück. Nach einer Stabilisierung um die Jahreswen-de habe er sich im Frühjahr wieder de habe er sich im Frühjahr wieder abgeflacht. Die jüngsten Zahlen vom Mai zeigten allerdings beim saisonbereinigten Volumenindex ein Plus von 11,7 Prozent. Die Indexzahlen seien von April auf Mai von 93,1 auf 104 gestiegen. Zur Zeit könne aber noch nicht gesagt werden, ob dieser Zuwachs auf Großaufträgen oder möglicherweise auf einer Konjunkturerholung in den USA und/oder Großbritannien beruhe.

#### JAPAN / Lambsdorff kritisiert Zunahme des EG-Defizits im bilateralen Handel

### Tokios Versprechen der Marktöffnung muß vollständig verwirklicht werden

Bei einem Treffen mit dem japanischen Industrieminister Sosuke Uno regte Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff am Montag in Tokio energische Maßnahmen an, die ein weiteres Wachsen des Handelsdefizits der Europäischen Gemeinschaft gegenüber Japan verhindern sollen. Lambsdorff hält sich seit Samstag zu einem fünftägigen Besuch in Japan auf.

Lambsdorff wies darauf hin, daß neue japanische Käufe des euro-päischen Airbusses und der Erwerb von Kernkraftwerken we-sentlich zur Verbesserung der Handelsbilanz beitragen könnten. Die letzten japanischen Schritte zur Marktöffnung bezeichnete der Wirtschaftsminister als bedeutend, doch müßten sie auch im vollen Umfang verwirklicht werden.

Die europäischen Exporte nach Japan sind von Januar bis Mai um 13,2 Prozent gegenüber dem glei-chen Vorjahreszeitraum zurückgegangen und haben damit den Rückgang der japanischen Liefe-rungen (1,7 Prozent) mehr als kom-pensiert. Das Defizit der EG erhöhte sich in den ersten fünf Monaten erneut um 8,5 Prozent. Es erreichte nach japanischen Berechnungen bisher rund 4,4 Milliarden Dollar.

Industrieminister Uno äußerte Unbehagen über die Bevorzugung der Motorradexporte aus West-Ber-lin bei der kürzlich von den USA verschärften Importbeschränkung gegen Krafträder. Lambsdorff wies auf die besondere politische Lage Berlins hin und erinnerte daran, daß der japanische Anteil am Mo-torradmarkt der Bundesrepublik

**AUF EIN WORT** 

mit 87 Prozent außerordentlich

hoch liegt.

Der japanische Minister erläuterte die Haltung seines Landes gegenüber den neuen amerikanischen Restriktionen für die Impor-te von Spezialstahl. Japan hat eine abwartende Haltung eingenom-men und noch keine Entscheidung darüber gefällt, ob es sich der von der EG beabsichtigten Klage beim Gatt anschließen soll Minister Uno beschwerte sich auch über die hohe Sonderabgabe, welche die Euro-päische Gemeinschaft für japani-sche Digital-Audioplatten erhoben hat Lambsdorff außerte Bereitschaft, den japanischen Stand-punkt in der EG zu erklären. Zusammen mit dem BDI-Präsi-denten Rolf Rodenstock stellte der

Minister am Montag den japani-schen Medien die für 1984 vorgese-hene deutsche Leistungsschau und das deutsche Festival in Japan vor, mit denen die Bundesrepublik ihre wirtschaftlich-technische stungsfähigkeit und ihr kulturelles Leben darstellen will. An der vom

23. April bis 6. Mai nächsten Jahres in Tokios Harumi-Messegelände geplanten Leistungsschau werden nach dem bisherigen Stand etwa 250 deutsche Firmen teilnehmen,

WILHELM HADLER, Brüssel

Uneinigkeit in der EG hatte wie-

der einmal die Gefahr eines Wett-

laufs bei den Exportkreditzinsen

herzufbeschworen. Die Finanzmi-nister aus den Partnerländern der

Gemeinschaft bemühten sich des-

halb in Brüssel verzweifelt, Frank-

reich und Italien zur Annahme des jüngsten in der OECD ausgehandel-

ten Kompromißvorschlages über die künftigen Mindestsätze zu

Er sieht eine bescheidene Sen-

kung der Zinssätze für staatlich

verbürgte Kredite an Entwick-

lungs- und Schwellenländer (0.5

und 0,65 Prozent) vor, während die

Kredite für Lieferungen in Indu-

strieländer zu unveränderten Be-

dingungen gegeben werden sollen. Künftig sollen die Zinssubventio-

nen nach einem automatischen Ver-

fahren zweimal jährlich an die

Marktentwicklung angeglichen werden. Dabei sollen als Maßstab

die Zinsen für öffentliche Anleihen

in den Ländern gelten, deren Wäh-

rungen den "Korb" der Sonderzie-

hungsrechte bestimmen (USA, Ja-

pan, Bundesrepublik, Frankreich

und Großbritannien). Frankreich tritt seit langem für niedrigere Min-destzinsen ein, während die USA

für eine Angleichung an die Markt-

zinsen plädieren. Die Franzosen be-

rufen sich auf die Notwendigkeit, der "Dritten Welt" zu heifen, minde-

stens ebenso wichtig dürften indes

Exporte zu fördern.

auch Erwägungen sein, die eigenen

EXPORTKREDITE

**Finanzminister** 

verhandeln

bewegen.

unter denen sich laut Rodenstock auch die zehn führenden deut-schen Unternehmen befinden.

Der BDI-Präsident erklärte, daß es schon eine Warteliste von Fir-men gebe, für die auf der vorgesehenen Ausstellungsfläche kein Platz vorhanden sei. Gegenwärtig würden etwa 500 Quadratmeter fehlen. Der Gesamtaufwand für die Leistungsschau wird Lambsdorff zufolge bei 150 Millionen Mark liegen, während das Kulturfestival, das sich über das ganze Jahr 1984 hinziehen soll, etwa 20 Millionen Mark kosten wird.

Rodenstock gab zu, daß sich einige deutsche Spitzenfirmen nicht an der Leistungsschau beteiligen. Er unterstrich jedoch, daß sich keineswegs die falschen Unternehmen angemeldet hötten Auch men angemeldet hätten. Auch sonst sei die Auswahl durchaus nach Leistungskriterien erfolgt. Die Schau biete auch einen Anreiz für Firmen, die bisher noch nicht oder ungenügend am japanischen Markt vertreten seien. Minister Lambsdorff ergänzte: "Wenn ich mir die Liste der teilnehmenden Firmen ansehe, muß ich sagen, daß ich froh wäre, wenn auf allen Aus-tellungen an erstellerine Firmen stellungen so erstklassige Firmen teilnehmen würden."

Seitens einiger deutscher Industrievertreter in Japan hält sich al-lerdings noch die Kritik, daß voraussichtlich nicht genug Spitzen-technologie gezeigt werden kann, um die Japaner von der deutschen Leistungsfähigkeit zu beeindruk-

WERFTEN

Koschnick will

Exporthilfen
w. wessendorf, Bremen

Bremens Bürgermeister Hans Koschnick (SPD) hat sich bei Bun-deswirtschaftsminister Otto Graf

Lambsdorff (FDP) für eine Export-

Lambsdorff (FDP) für eine Expor-hilfe im Schiffbau eingesetzt. Wenn die Bundesregierung nicht einmal die Minimalforderungen der nord-deutschen Regierungschefs zu er-füllen bereit sei, schreibt Kosch-nick, dann bedeute das "für die vorrangig im Exportschiffbau täti-ren Unternehmen eine völlige Ver-

gen Unternehmen eine völlige Ver-

weigerung nationaler Hilfen und

damit die akute Gefährdung ihrer

tionspolitik anderer Nationen läßt

sich nicht dadurch begegnen, daß

man ihr nichts entgegensetzt-es sei denn, man ist gewillt, Zusammen-

brüche in der Exportindustrie in

Kauf zu nehmen", heißt es weiter.

Koschnick forderte Graf Lambs

dorff auf, den Standpunkt zu revi-

dieren, "angesichts der Konsequen-

zen, die es für Tausende von Werft-

Aus allen Angaben werde deut-lich, so Koschnick, daß Ende Mai 1983 nur 32 Prozent der Kapazitäten

im Handelsschiffbau über eine Aus-

lastung von sechs Monaten verfüg-

ten. Bei 26 von 37 deutschen See-

schiffswerften hätten Ende letzten Monats noch keine Aufträge für

1984 vorgelegen. Für das zweite Halbjahr 1983 betrage die Ausla-stung 64,8 Prozent, 31,7 Prozent für

das erste Halbjahr 1984 und für das

zweite 15.5 Prozent.

arbeitern bedeuten muß".

"Einer verheerenden Subven-

Überlebensfähigkeit".

#### Neue Betätigungsmöglichkeit für die US-Geldinstitute

H.-A. SIEBERT, Washington Zum zweiten Mal innerhalb eines Zum zweiten Mai innerhalb eines Jahres hat die Reagan-Administration im Kongreß ein Gesetz eingebracht, das den Marsch in Richtung "finanzieller Supermärkte" noch beschleunigen soll. Das Ziel ist die Fortsetzung der Deregulierung der Geldinstitute; wiederhergestellt werden sollen weitgehend freie Märkte wie sie in den UCA freie Märkte, wie sie in den USA vor dem Börsenkrach im Oktober 1929 bestanden haben.

Der Entwurf, der 1982 im Kongreß wegen des Widerstandes der amerikanischen Notenbank zu den Akten gelegt wurde, erlaubt Ban-ken, Sparkassen und Kreditverei-nen, sich über zu gründende Hol-dinggesellschaften am Investmentfonds. Versicherungs und Immo-biliengeschäft zu beteiligen.

Amerikanische Banken haben bereits das Recht, als Makler im Auftrag ihrer Kunden Aktien und Schuldverschreibungen zu kaufen und zu verkaufen. Seit Jahren kämpfen sie um die lukrative Teilnahme am Underwriting, das ih-nen 1933 durch den Glass-Steagall Act verboten worden ist. Nach dem Entwurf können die Institute über die Holdinggesellschaft oder Tochterunternehmen

1. Versicherungsanteile verkau-fen, einschließlich Lebens-, Sachund Schadensversicherungen; mit Kommunalanleihen Han-del treiben, die bisher zur Domäne der Brokerhäuser gehörten. Einge-schlossen ist das Underwriting; 3. Investmentfonds schaffen und Anteile verkaufen; 4. sich als Immobilienmakler be-

tätigen, wobei auch Investitionen in Immobilien erlaubt sind. Paul Volcker, der Vorsitzende des Federal Reserve Board, soll diesmal den Entwurf der Admini-stration akzentiert haben nach stration akzeptiert haben, nachdem das Weiße Haus auf eine Beschränkung der Überwachungsfunktion des "Fed" verzichtete Dennoch plädiert Amerikas oberste Währungsbehörde für ein etwa einjähriges "Moratorium", um den "zu schnellen Prozeß der Deregulierung im Bankenbereich zu überdenken" Immerhin hat die Wille denken". Immerhin hat die Fülle monetärer Innovationen schon da-zu geführt, daß in den USA die Geldmenge nur noch schwer zu steuern ist.

Innerhalb des "Fed" geht die Sorge um, daß sich die Gründung von Holdinggesellschaften, die au-ßerhalb des reinen Bankgeschäfts tätig werden, als Bumerang er-weist. So macht Gouverneur Henry C. Wallich geltend, daß durch diese Konstruktion zwar Verluste von der Bank ferngehalten werden sol-len. Unterminiert werde aber die international anerkannte "morali-sche Verantwortlichkeit" der Ban-ken, wonach auch andere Töchter geschützt werden müssen, schon um den Namen und die Kreditwür-digkeit des Gesamtinstituts nicht zu gefährden.

Gegen den Entwurf laufen die Broker- und Investmenthäuser Sturm. Nach ihrem Urteil würden Banken, die zusammen mit den anderen Geldinstituten allein Depositen hereinnehmen dürfen, un-faire Vorteile erhalten. Die Hea-rings im Kongreß beginnen Ende dieses Monats.

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Osterreichisches Interesse an Maxhütte

Linz (VWD) - Die Voest-Alpine AG sei grundsätzlich nicht abgeneigt, über eine Beteiligung an der Maxhütte in Bayern oder über einen Kauf dieses in Schwierigkeiten ge-ratenen Unternehmens zu verhan-deln, erklärte Voest-Generaldirektor Heribert Apfalter. Allerdings gebe es für die Voest-Alpine mehrere Voraussetzungen. Zum ersten müß-te in so einem Fall gesichert werden, daß die Stahl-Lieferquoten in die Bundesrepublik erhöht werden. Nicht zuletzt sei es für die Voest-Alpine auch von der Situation des deutschen Marktes her günstig, den stieg in die fassen. Er schließe in diesem Zusammenhang zwar Widerstände in Österreich nicht aus, hoffe aber, die zuständigen Gremien von dem Sinn und der Notwendigkeit eines Kaufes der Maxhütte durch Voest-Alpine überzeugen zu können. Apfalter schränkt aber ein, daß es derzeit keine Gespräche mit den Bayern in Richtung Voest-Beteiligung oder Kauf gebe.

#### KKH senkt Beitragssatz

Düsseldorf (Py.) – Die Kaufmännische Krankenkasse (KKH) wird für inre über 1,1 Millionen Versicherten zum 1. Januar 1984 den Beitragssatz um etwa 0,4 Prozent-punkte auf 11,5 Prozent des Grundlohnes senken. Das gab die KKH-Geschäftsführung auf der Vertre-terversammlung in Berlin bekannt. Die endgültige Höhe wird nach Vor-liegen gesicherter Daten über den finanziellen Verlauf des Jahres 1983 festgesetzt. In den Jahren 1981 und 1982 wurde ein Überschuß von 100 Millionen Mark erwirtschaftet, in den Jahren 1979 und 1980 fiel ein Verlust von über 110 Millionen

#### Baupreise ziehen wieder an

Wiesbaden (dpa/VWD) - In der Bauwirtschaft haben die Preise seit Jahresbeginn wieder angezogen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lagen die Baupreise für konventionell gefertigte Wohngebäude im Mai um 1,5 Pro-zent über dem Vorjahresniveau. Allein im Zeitabschnitt Februar bis Mai 1983 stiegen die Preise für Wohngebäude um 1,3 Prozent. Im Straßenbau stiegen die Preise von Februar bis Mai dagegen nur um 0,3 Prozent. Sie waren aber immer noch 1.6 Prozent niedriger als vor einem

#### Höherer Staatsverbrauch

Benn (HH) - Der Staatsverbrauch ist nach einer Analyse des Instituts der Deutschen Wirtschaft (TW) seit 1960 im Jahresdurchschnitt um fast zehn Prozent gestiegen: von 40,5

# Schiffbau, im Steinkohlenbergbau, in der eisen-schaffenden Industrie (1982): 25 Der Schiffbau und die Eisen- und

Das Gewicht

der Krisen-Branchen

Von je 100 industriebeschäftigten arbeiten im

Stahlindustrie stecken in einer schweren Anpassungskrise, Und der Kohlenbergbau leidet mit, denn die Stahlwerke gehören zu seinen besten Kunden. Von den Problemen dieser Branchen ist das Saarland besonders betroffen: 40 Prozent der Industriebeschäftigten arbeiten hier im Montanbe-QUELLE: GLOBUS

Milliarden Mark 1960 auf etwa 340 Milliarden 1983 oder von 13,3 auf 20,4 Prozent. Mit 183 Milliarden entfällt mehr als die Hälfte auf Personalaufwendungen (1960: 20,4 Milliarden). Dieser Anstieg sei zu knapp drei Vierteln auf Verdienstanhebungen und zu gut einem Viertel auf die Ausweitung des öffentli-chen Dienstes (in der Zeitspanne Verdoppelung auf vier Millionen) zurückzuführen. Der Staatsverbrauch umfaßt alle für die Bürger unentgeltlichen und im wesentlichen aus Steuern finanzierten Verwaltungsleistungen des Staates und der Sozialversicherung.

#### Kurs ausgesetzt

Düsseldorf (VWD) - Eine bevorstehende gesellschaftsrechtliche Reorganisation ist der Grund für die Aussetzung der Aktiennotierung der Losenhausen Maschinenbau AG am Montag an der Düsseldorfer Börse. Nach Ängaben des Düsseldorfer Straßenbaumaschinenherstellers – der über die J. I. Case Deutschland Beteiligungsgesell-schaft mbH zum US-amerikanischen Tenneco-Konzern gehört soll der Hauptversammlung am 23. August die Einbringung des gesamten Geschäftsbetriebs der AG in eine mit der Tenneco Nederland B. V. zu gründende KG vorgeschlagen werden. Mit der neuen Gesellschaftsform (Losenhausen Maschinenbau AG+Co KG) entfallen künftig die Voraussetzungen für eine amtliche Notierung der Losenhau-

### ZAHLUNGSMITTEL / Bargeldumlauf überschritt die 100-Milliarden-Mark-Grenze

### "Riesen" haben zahlreiche Liebhaber

100 Milliarden Mark hat der Bargeldumlauf jetzt in der Bundesre-publik erreicht. Schon im vergan-genen Jahr nahmen die im Verkehr efindlichen Banknoten um knapp sechs Prozent auf 89 Milliarden Mark zu, zusätzlich befanden sich wie die Commerzbank mitteilt. noch für 8 Milliarden Mark Münzen im Umlauf. Ende März 1983 waren insgesamt dann bereits 98,9 Milliarden Mark erreicht, und jetzt, zu Beginn der Sommerferien, sind die 100 Milliarden überschritten.

99 Die Flut der Gesetzge

bung, die auf den Phar-

mabereich eingewirkt

hat und noch einwirkt,

verursacht bei den Un-

ternehmen starke Ver-

unsicherung und macht

die notwendige Lang-

frist-Planung, insbeson-dere auch die Investi-

rungsvorsitzender der Boehringer

Mannheim GmbH, Mannheim

unmöglich.

Curt Engelhorn,

tionsplanung, beinahe

Geschäftsfüh-

Dieser hohe Bargeld-Umlauf er-staunt zunächst angesichts des zunehmenden bargeldlosen Zahlungsverkehrs. Die Commerzbank macht auf zwei Umstände aufmerksam, die auch heute noch auf die alte Devise "Bargeld lacht" passen. Da ist einmal der Münzen-Bedarf, der sich aus der wachsen-

den Zahl von Automaten ergibt:

Zigaretten, Telefon, Fahrkarten,

Münz-Tank: Alle diese Geräte wollen Bargeld schlucken. Möglicherweise werden einmal "Point of Sale"-Terminals, bei denen der Kunde mittels Scheckkarte Zah-lungen direkt durchführen kann, se Automaten Schritt für Schritt ablösen. Doch bis diese Entwicklung in größerem Umfang einsetzt, bleibt noch Hartgeld von-

Auffallend ist zum zweiten die starke Zunahme großer Geldscheine. Die Zahl der "Riesen" (1000-Mark-Noten) wuchs im vergange-nen Jahr im Gesamtbetrag um 2,5 Milliarden Mark, und immerhin eine weitere Milliarde kam an neuen 500-Mark-Scheinen hinzu. Da mittlerweile größere Beträge schon überwiegend bargeldlos "über die Bühne gehen", liegt die Vermu-tung nahe, daß "Riesen" und Fünf-hunderter möglicherweise in größerem Umfang gehortet werden

(also zwar ausgegeben sind, aber z. Z. gar nicht "umlaufen"). Die D-Mark als "harte" Währung hat auch im Ausland zahlreiche Liebhaber. Insgesamt sind "Riesen" zu 16,5 Prozent am Bargeldumlauf beteiligt: Fünfhunderter bringen es auf 11,5 Prozent, der Löwenanteil, 51,3 Prozent, entfällt auf 100-Mark-Scheine. Die Fünfziger machen 12,7 Prozent aus, Zwanziger 4,8 Prozent, 10-Mark-Scheine 3,1 Pro-

zent und Fünf-Mark-Noten gerade noch 0.1 Prozent. "Riesen" halten sich im übrigen länger als andere Scheine: 6,5 Jahre dauert es, bis sie so abgenutzt sind, daß sie von der Bundesbank eingezogen und vernichtet werden müssen. Hunderter halten fast nur halb so lange, nämlich 3,5 Jahre, und der Zehn-Mark-Schein ist schon nach 1,3 Jahren hinfällig. Zehner hortet man wohl eher

Wie wichtig ein starker Partner ist, zeigt sich besonders jetzt. Deshalb Mietfinanz, wenn es um die Finanzierung von Investitionen geht.



mietfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülheim/Ruhr, Postfach 011245, Telefon (0208) 31031, Telex 856755

#### KARIBISCHE WIRTSCHAFTSGEMEINSCHAFT

### Die Schwierigkeiten wachsen

Die Karibische Wirtschaftsgeneinschaft (Caricom), deren Gip-Hauptstadt von Trinidad und Topago, gerade zu Ende gegangen ist, ht nunmehr zehn Jahre. Schön öfter totgesagt, ringt die Ca-icom weiterhin ums Überleben. Der Preisverfall für Rohstoffe ınd der Rückgang im Tourismus aben die meisten Mitgliedsstaaen des karibischen Marktes in große Schwierigkeiten gestürzt. Bauvit und Erdöl sowie Bananen, Zucker und Zitrusfrüchte sind ihre wichtigsten Exportgüter. Nach einer Prognose der Karibischen Entwicklungsbank werden die Ar-oeitslosigkeit, die Auslandsschul-ien und die Defizite in der Hanielsbilanz im Laufe dieses Jahres

weiter steigen.
Die Caricom ging 1973 aus der Karibischen Freihandelszone hervor. Sie umfaßte bisher zwölf englischsprachige Staaten von Belize m Mittelamerika bis Guyana in Südamerika; vor zwei Wochen wurden die Bahamas aufgenommen. Als Beobachter nahmen Haiti und Surinam an einigen Caricom-Ausschüssen teil. Die Dominikanische Republik dürfte demnächst als erstes spanischsprachiges Mitglied aufgenommen werden. Auch eine Assoziierung Puerto Ricos wird erwogen. Das erste Gipfeltreffen der Kari-

bischen Gemeinschaft nach sie-benjähriger Pause fand im November 1982 in Ocho Rios (Jamaica) statt. Seither hat sich die Krise der Caricom verschärft. Drei der wichtigsten Mitglieder – Barbados, Jamaica, Guyana - sind auf Hilfe des Internationalen Währungsfonds (IWF) angewiesen.

Enttäuscht äußerte sich die Caricom über die Beziehungen zur Europäischen Wirtschaftsgemein-schaft. Bei der Verlängerung des Lomé-Abkommens im nächsten Jahr will man bessere Konditionen (besonders für Zucker) erreichen. Das Angebot der EG, bei der Umstellung der Zucker-Monokultur auf andere landwirtschaftliche Erzeugnisse zu helfen, findet we-

VERKEHRSPROGNOSE / Bedeutung der Straße wächst

### Trend zu größerem Hubraum

PETER WEERTZ, Berlin ind Personenverkehrs in der Buniesrepublik um rund ein Fünftel echnen die Verkehrsexperten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) bis 1990.
Außerdem sollen 1990 etwa 27,7
Millionen Personenkraftwagen,
das sind 17 Prozent mehr als 1981, iurch die Straßen fahren. Gleichzeitig erwarten die Berliner Verkehrsexperten, daß sich der Trend zu Fahrzeugen mit größerem Hub-

raum noch verstärken wird. Gewachsen ist seit 1960 die Bedeutung des Straßenverkehrs. Gezenwärtig werden rund 90 Prozent les Personenverkehrs mit Personenkraftwagen und Omnibussen erbracht, nur zehn Prozent entfallen auf schienengebundene Fahrzeuge oder den Luftverkehr. Un-verändert erwarten die Verkehrs-

(Individualverkehr) an der Ver-kehrsleistung weiter zunehmen und der öffentliche Personenverkehr stagnieren wird.

Ähnliches gilt für den Güterverkehr. Bei den Gütertransporten hat der Straßenverkehr im Vergleich zur Eisenbahn und der Binnenschiffahrt Anteile hinzugewonnen. Für die Zukunft sehen sie freilich zwischen Bedarfsplanung und Finanzierung bei den Verkehrsinvestitionen eine Lücke, die unter Berücksichtigung künftiger Preissteigerungen ohne Zuführung zusätzlicher Mittel einen Rückgang der realen Investitionen für die Verkehrswege erwarten läßt. Dabei gehen die Experten von einer jährlichen Zunahme des Steueraufkommens aus dem KraftSCHWEIZ / Gerüchte über neuen Mehrheitsaktionär bei der Gotthard-Bank

### Japanische Bank sucht den Einstieg

Wie eine Bombe schlug das Gerücht am Finanzplatz Schweiz ein, wonach die international tätige ja-panische Großbank Sumitomo eine 51 prozentige Beteiligung an der Gotthard-Bank, dem zweitgrößten Ausland-Finanzinstitut Schweiz, erwerben möchte.

Inhaberin des Aktienpakets von 51 Prozent dieser florierenden Bank mit Sitz in Lugano ist die Ambrosiano Holding in Luxem-burg, die als Folge der Ambrosia-no-Pleite vom Juni 1982 in Mailand weltweit mit rund einer Milliarde US-Dollar in der Kreide steht. Deshalb steht sie gegenwärtig unter dem Druck der luxemburgischen Behörden, ihre Gotthard-Bank-Ak-tien, die fast 400 Millionen Mark wert sind, zu verkaufen, um so die Liquidation der Ambrosiano-Bank

Seitdem sich renommierte Finanzinstitute wie American Express, Chase Manhattan, Royal Bank of Scotland, Hongkong und Shanghai Banking Corp. sowie die Bank Leu in Zürich als Kaufinteressenten zurückgezogen haben, soll sich nach Gerüchten die im

Heinrich Hofer, Leiter der Pres-

seabteilung der Münchener Messe-und Ausstellungsgesellschaft mbH

(MMG), feierte am 11. Juli den 60.

Georg Haida, von 1958 bis 1969 Mitglied der Geschäftsleitung der

zur Schickedanz-Unternehmensgruppe gehörenden Vereinigten Papierwerke, Nürnberg, vollendet heute das 80. Lebensjahr.

Günter Breitschaft wurde als

Nachfolger des verstorbenen Prof. Dr. Bub zum Präsidenten des Insti-

tuts für Bautechnik, Berlin, beru-

Dr. Hannsjesef Hohn, Geschäfts-führer und Syndikus des Verban-

des der niederrheinischen Textilin-

dustrie, Mönchengladbach, wurde

IRENE ZUECKER, Genf Steuerparadies Zug ansässige japa-nische Sumitomo International Finance AG für das Aktienpaket interessieren. Die Muttergesellschaft in Tokio aber bestreitet Verhand-lungen über den Erwerb der Gottungen über den Erwerb der Gotthard-Bank-Aktien. Um so interessanter ist jetzt die Erklärung des
Chefs der Abteilung für internationale Anlagen, Yoji Okaba, daß Sumitomo grundsätzlich eine Mehrheitsbeteiligung bei einer Schweizer Bank anstrebe. Die GotthardBank sei dabei eine Möglichkeit. Bank sei dabei eine Möglichkeit.

> Seine Aussage ist verständlich, denn für japanische Finanzinstitute ist eine Mehrheitsbeteiligung der einzige Weg, um ins Schweizer Bankgeschäft einzusteigen: Seit über 10 Jahren besteht nämlich auf japanischen Wunsch ein Abkommen mit der Schweiz, wonach für jede helvetische Bank, die im Land des fernöstlichen Wirtschaftsgi-ganten eine Filiale eröffnen darf, eine japanische Bank in der Schweiz ihre Tore öffnen kann. Ursprünglich kam diese ungewöhnli-che Vereinbarung zustande, als sich die drei Schweizer Großbanken Bankverein, Bankgesellschaft und Kreditanstalt in Japan nieder-

> > NAMEN

Class Kleyboldt, Vorstandsvor-

sitzender der Nordstern-Versiche-

Vorsitzender des Deutschen Trans-

port-Versicherungs-Verbandes

Dr. Hanns C. Schroeder-Hohen-

warth, Inhaber der Berliner Han-dels und Frankfurter Bank, Frank-furt, ist in den Aufsichtsrat der Alcan Aluminiumwerke GmbH,

Frankfurt, gewählt worden. Er ist

Nachfolger von Hans Graf von der

Dr. Karl-Hermann Krauß (42)

wurde vom bisher stellvertretenden

zum ordentlichen Vorstandsmit-

glied der Aktiengesellschaft für In-dustrie und Verkehrswesen, Frank-

**Eudolf Stilcken**, bisher Generalbevollmächtigter der Rosenthal

rungen, Köln, wird zum 1. Januar 1984 Nachfolger von Heiner Lange

lassen wollten, die dortigen Fi-nanzinstitute aber eine Konkurrenz aus der Schweiz einzuschränken versuchten. In der Zwischenzeit ist jedoch der Finanzplatz Schweiz auch für die Japaner von Interesse. Es liegt ein Gesuch der Industrial Bank of Japan vor, doch möchte bisher keine weitere Schweizer Bank in Japan eine Zweigstelle eröffnen.

Als Ausweg aus dieser Situation strebt Sumitomo nach der Alternative einer Mehrheitsbeteiligung, denn viele Japaner nehmen in der Schweiz Geld auf. Ein interessantes Geschäft, von dem vor allem einheimische Finanzinstitute profitieren – abgesehen von Ausnah-men wie der zu 40 Prozent von Japanern kontrollierten Interal-

Wer auch letztlich der Käufer des Gotthard-Bank-Aktienpakets sein wird, Sumitomo International wird irgendwann als Mehrheitsaktionär auf dem Finanzplatz Schweiz aufkreuzen, handelt es sich doch um eine der potentesten japanischen Banken, die seit Jahren den größ-ten Reingewinn unter den Kredit-

AG, wurde zum stellvertretenden

Dr. Hans Hagen ist per 1. Juli 1983

zum Leiter des Gesamtvertriebs des MAN-Unternehmensbereichs

Nutzfahrzeuge ernannt worden. Bisher war er als generalbevoll-

mächtigter Direktor verantwortlich

für den Bereich Technik, der jetzt von Dr. Klaus Schubert geleitet

Jochen Buschbeck, der die Tu-borg Vertriebsgesellschaft mbH und die Deutsche Brau GmbH lei-

tet, wurde zum Vorstandsmitglied

und gleichzeitig Vorsitzenden des Vorstandes der Doornkaat AG per 1.

April 1984 berufen. Vorstandsvor-

sitzender Gerhard ten Doornkaat Koolman beabsichtigt, im kom-menden Jahr aus dem Vorstand

Vorstandsmitglied bestellt.

US-FEINKOSTMESSE / Deutsche Absatzerfolge

### Hohes Plus mit Spezialitä 75 deutschen Firmen gen genüber der WELT äußer ihre Vertreter zufrieden

H.-A. SIEBERT, Washington Auf der 29. amerikanischen Feinkostmesse; die diesmal im neuen Kongreßzentrum in Washington statifand, ist es der Centralen Marketing Gesellschaft der deutschen Agrarwirtschaft (CMA) gelungen, ein noch größeres Stück aus dem US-Markt für Lebensmittelspezialitäten sowie Bier und Wein herauszubrechen. Durchaus möglich ist es, daß die landwirtschaftlichen Ausführen der Bundesrepublik in die Vereinigten Staaten schon in diesem Jahr eine Milliarde Mark erreichen. In den beiden vergange-nen Jahren schlugen sie mit 750 und 652 Millionen Dollar zu Buch. In den ersten vier Monaten 1983 betrug die Zunahme 32 Prozent.

Vertreten waren in Washington 21 Nationen; außer der Bundesre-publik präsentierten sich mit besonders großem Aufwand Großbritannien, Frankreich und Italien. Auf der Gemeinschaftsschau der CMA wurden die Erzeugnisse von

Aufträge; gerechnet wird nem regen Nachmessej. Mehr als die Hähfte der de Lieferungen in die USA Lieserungen in die USA aus Wein, Bier und Hopfe Steigerungsraten sind bei Süßwaren und Konserven lem aber bei Käse festzust Eingeengt warden ist Eingeengt werden jed deutschen Exportmögli-durch die Lieferquote für i Washington der EG zuge hat. Die amerikanischen S vorschriften sorgen überdi daß der Absatz von Fleis aus der Bundesrepublik is aus der Bundesrepublik is erschwert wird. Ein Dunist der CMA insofern gelur sie für 1983 mit den beiden US-Supermarktketten, und Kroger, Werbekampagdeutsche Spezialitäten verhat. Direkte Absatzförden itreibt die CMA jetzt mit. treibt die CMA jetzt mit

JAPAN / Probleme mit der Automatisierung

### Zahl der Beschäftigten sir

FRED de la TROBE, Tokio Die in Japan mit dem Schlag-wort "Mikroelektronik" bezeichne-te Automatisierungswelle in der Industrie, die mit dem zunehmen-den Finsetz von Behotern und

Die Erhebung, die sich auf 277-Branchen erstreckte und im Mai 1983 abgeschlossen wurde, ergab, daß sich die Zahl der Beschäftigten insgesamt in 36 Prozent aller Branchen erhöhte und in 21 Pro-zent verminderte. Der Rest blieb unverändert. In Bereichen, in denen der Einsatz der Mikroelektro-nik besonders intensiv ist, nahm die Zahl der Beschäftigten aber im

Prozent fühlten eine größe sche Belastung und nur 4 eine Erleichterung In der Zukunft wird die de Bedeutung der Mikroele nach Ansicht von 81 Proz Befragten zu einer Abnah Zahl der Beschäftigten für die Industriefirmen in diese tor jüngere Arbeiter zwist und 30 Jahren bevorzuge vor allem mit einem Sink Anteils der älteren und der unter den Beschäftigten ger 79 Prozent der Befragten einen größeren zudem einen größeren platzwechsel als bisher, 76 zunehmende Gesundheit

beitsmenge nicht ausreiche zuviel Überstunden und z

strengender geworden se rend 13 Prozent ihre Tätig körperlich leichter emplan

Freizeit gebe. 43 Prozent besich, daß die Arbeit im Vizu vor fünf Jahren physi

den Einsatz von Robotern und Computern einhergeht, hat in den letzten Jahren zu beträchtlichen Problemen am Arbeitsplatz geführt. Das geht aus einer Erhebung des japanischen Gewerkschaftsbundes der Elektroindustrie hervor

Durchschnitt um 57 Prozent ab. Etwa drei Viertel der Befragten erklärten, daß die Zahl der Be-schäftigten für die vorhandene Ar-

me und 60 Prozent eine eint Arbeitsweise

# fahrzeugverkehr im Durchschnitt von 1,5 Prozent bis 1990 aus."

Dr. Eduard Goudefroy 2. 8. 1902

6. 7. 1983

Er war mit seiner Herzensgüte und seinem Verständnis wie ein Vater zu uns.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied. Ellen Goudefroy geb. Basse

Jan Heiko Goudefroy Wolfgang Goudefroy und Frau Christa mit Hans Stephan und Andreas Eduard Florence Goudefroy geb. Smola Gertrud Müller-Osten geb. Goudefroy Anneliese Goudefroy Ilse Dreyer Jan-Heiko Leuschke Hans-Hendrik Leuschke und alle Angehörigen und Freunde

Dem Wunsch des Verstorbenen folgend, findet die Beisetzung im engsten Familienkreis statt.

Anstelle zugedachter Blumen und Kränze bitten wir um Spenden zugunsten des SOS-Kinderdorfes, Kto.-Nr. 9 595, DG Bank Frankfurt, oder der Bodelschwingischen Anstalten Bethel, Kto.-Nr. 6 420 103, Bielefeld.

Am 6. Juli 1983 verstarb in Hamburg

### Herr Dr. jur. Eduard Goudefroy

kurz vor Vollendung seines 81. Lebensjahres.

Der Verstorbene hat seit 1949 als Mitglied und ab 1956 bis 1974 als Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Genossenschafts-Hypothekenbank deren Wiederaufbau nach dem Krieg mit unternehmerischem Geschick betrieben und die Entwicklung der Bank zu einem der führenden Realkreditinstitute in der Bundesrepublik entscheidend gestaltet. Von 1975 bis 1980 stand er der Bank als Mitglied ihres Aufsichtsrates mit seiner erfahrenen Sachkunde zur Verfügung.

Wir werden der Persönlichkeit und dem Lebenswerk des Verstorbenen ein dankbares Andenken bewahren.

Aufsichtsrat, Vorstand, Betriebsrat und Mitarbeiter Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg - Berlin

"Hierher bin ich heimgekehrt, hier bleibe ich!"

Wir trauern

Herrn

### Professor Werner Egk

der im gesegneten Alter von 82 Jahren plötzlich von uns gegangen

In der Welt des Geistes und der Musik, die ihn ebenso mit dem Ruhm des Lorbeerkranzes überhäufte wie mit seinen Leiden, war er zu Hause; in unserer Stadt, die ihn gerne als ihren Ehrenbürger feierte, war er daheim.

Sein irdisches Leben ist vollendet, sein künstlerisches kennt weder Zeit noch Tod.

Donauwörth, am 10. Juli 1983

Für die Stadt Donauwörth Dr. Alfred Böswald Erster Bürgermeister

Der Seelengottesdienst findet am Freitag, dem 15. Juli, um 13.30 Uhr in der Liebfrauenkirche in Donauworth statt, die Beisetzung anschließend im städtischen Friedhof.

iebe ist... wenn Sie ein Kind vor dem Verhungern retten. Wir vermitteln Ihnen die persönliche Patenschaft mit einem hungernden Kind. Das kostet Sie nur ein wenig Liebe und DM 45,- im Monat

(steuerlich absetzbar).

CCF Kinderhilfswerk



generalist of the

....

\* 1

on Eller i

# Deutsche Absalzerin ARAL / Schrumpfungsprozeß wird 1983 fortgesetzt mit Spezial Weiter harter Wettbewerb ARAL / Schrumpfungsprozed was Arabid Weiter harter Wettbewerb Arabid Weiter harter Weiter Weiter Harter Weiter Weiter Weiter Harter Weiter Weiter Weiter Harter Weiter Weiter

dpa/VWD, Bochum

Die Aral AG, Bochum, Krafttoffvertriebsgesellschaft der Veba
G, Mobil Oil AG und Wintershall
iG, konnte 1982 eine Absatzsteigeung um 0,8 Prozent auf 9,6 Mill.
connen Treibstoffe und Schmierinlittel erzielen, mußte zugleich
ber auch einen Umsatzrückgang
am 0,8 Prozent auf 15,1 Milliarden
Mark hinnehmen. Wegen fehlender
dentabilität wurden 472 Tankstelen – neun Prozent der Aral-Anlagen – aufgegeben, teilte das Unteriehmen gestern mit. Die Aral AG
petreibt derzeit im Bundesgebiet
and West-Berlin noch 4993 Tankstellen, davon 77,7 Prozent mit
Selbstbedienung. An 682 Tankstelen betreibt Aral auch Minimärkte,
ieren Umsatzentwicklung nach
Angaben der Gesellschaft die Erwartungen übertraf.

Während der Absatz im Inland

wartungen der Absatz im Inland in Tankstellen 1982 noch zunahm, ing das Geschäft mit Großver-zurück. Auch der Konprauchern zurück. Auch der Konium von Flüssiggasen habe um
irei Prozent nachgelassen. Das
Benzolgeschäft war durch die

schwierige Lage der chemischen Industrie beeinträchtigt.

In sieben Nachbarländern belieferte Aral 2022 Tankstellen – 122 weniger als ein Jahr zuvor. Rund 900 Tankstellen firmierten unter Aral, 1129 Tankstellen betrieben andere Firmen. Der Absatz über die Tanksäulen ging im Ausland um 1,6 Prozent zurück, während er bei Großverbrauchern um 4,9 Prozent zunahm. Damit konnte im Auslandsgeschäft mengenmäßig eine Steigerung um 1,6 Prozent auf 1,05 Millionen Tonnen erzielt werden. Über den Auslandsumsatz wurden keine Angaben gemacht.

Der Schrumpfungsprozeß soll 1983 forigessizt werden. Man werde weiterhin nicht lebensfähige Tankstellen schließen und das Geschäft auf leistungsfähige Anlagen konzentrieren. Auf Prognosen zur weiteren Entwicklung des Tankstellengeschäftes verzichtete die Aral. Beim Geschäft mit den Großverbrauchern herrscht die Vermutung vor, daß eine Marktbelebung noch auf sich warten läßt. Man müsse sich vielmehr auf einen unvermindert harten Wettbewerb einstellen.

Schäfigten Schüco-Fenster / Positiver Ausblick

## Ertragslage verbessert

H. HILDEBRANDT, Bielefeld Die auch 1982 noch anhaltende Bauflaute blieb bei der Schlico Heinz Schürmann GmbH & Co, Bielefeld, nicht ohne Wirkung. Der nach eigenen Angeben führende Anbieter von Alu-Fenster- und Fassadensystemen in Europa mußte eine Umsatzeinbuße von 1,8 (minus 3,3) Prozent in Kauf nehmen, die die Gesamterlöse auf
418,7 (425,4) Mill. DM absinken ließen. Schüco-Geschäftsführer Günter Reinecke spricht daher von einem harten Jahr, das aber dennoch
zufriedenstellend gewesen sei. Die
französische Tochtergesellschaft
konnte sogar ihren Umsatz um 5,8 (minus 3,3) Prozent in Kauf nehfranzösische Tochtergeseuschen konnte sogar ihren Umsatz um 5,8 Prozent auf 54,3 Mill. DM erhöhen, der Inlandsumsatz ging allerdings um 2,7 Prozent auf 364,4 Mill. DM

Ausgesprochen positiv verlief degegen bisher die Entwicklung in 1983. Die zwar nur zögernde Bele-

bung der Baukonjunktur flihrte bereits in den ersten flinf Monaten zu einem Umsatzplus von 13 Pro-zent. Auch im weiteren Verlauf des Jahres rechnet man bei Schüco mit erheblichen Absatzsteigerungen bel Kunststoffenstern, die am Ge-samtmarkt bei Hausrenovierungen bereits zu etwa zwei Drittel betei-

ligt sind. Neben der optimistischen Beur-teilung der Zukunftsaspekte sind auch innerbetrieblich positive Ent-wicklungen erkennber. Durch Re-duzierung der Lagerbestände und Abbau von Verbindlichkeiten wurde die Kostensituation verbessert, was auch bereits 1982 zu einer An-hebung der Ertragslage führte. Die Zahl der Mitarbeiter blieb mit 1215 unverändert. Ab I. August rechnet das zur Otto-Fuchs-Gruppe, Meinerzhagen, gehörende Unternehmen nach längerer Preisstabilität mit einem Anziehen der Preise zwischen 3 und 5 Prozent.

L'OREAL / Umsatzschwerpunkt bleibt Haarkosmetika

### Mit Kapital gut gepolstert

Deutschland Haarkosmetik und Parfilmerien GmbH, Karlsruhe Tochter des französischen Kosme-tik-Riesen, voraus. Begründet wird dies damit, daß in der Bundesrepublik die für den Markt relevante Zielgruppe der 30- bis 40jährigen Frauen in den nächsten zehn Jahren kräftig anwachsen werde. Dar-aus leitet L'Oreal Deutschland auch für sich große Wachstums-

Für das Jahr 1983 rechnet Generaldirektor Bernvon etwa 10 Prozent, worin 3 Prozent Preissteigerung enthalten sein sollen. In Karlsruhe setzt man neben den verstärkten Marketing-Bemühungen, die bis zur großangelegten Schulung der Friseure reichen, auf die Einführung zahlreicher neuer Produkte im Bereich der Haarkosmetik, Sonnenschutzmittel und

Egk

d Besnald

....

Im allgemein schwierigen Jahr 1982 hatte L'Oreal Deutschland seinen Umsatz um 4,5 Prozent auf

WERNER NEITZEL, Karlsruhe 248,8 Mill. DM gesteigert. Dämp-Goldene Jehre für das Friseur- fend wirkte sich aus, daß das Frisel seurhandwerk im vergangenen nd Jahr reale Einbußen hinnehmen mußte. Umsatzschwerpunkt ist trotz kräftigen Vormarsches der Diversifikations-Produkte nach wie vor die Gruppe der Haarkos-metika, wobei Straub keine präziseren Angaben über Umsatzanteile, auch nicht in bezug auf die Vertriebswege, machen möchte. Zur Rentabilität des Unterneh-mens meint er, sie sei nach wie vor gut. Der Gewinn nach Steuern liege im einstelligen Millionen-Be-reich. Die L'Oreal Deutschland ist mit einer Eigenkapitalquote von mehr als 56 Prozent überdurchschnittlich gut gepolstert. Insofern bereite es auch keine Probleme, die Investitionen auf 9 (1982: 7,5) Mill. DM hochzuziehen.

Der L'Oreal-Konzern hat in 1982 seinen Umsatz um 12,3 Prozent auf 10,9 Mrd. Francs ausgeweitet. Der Gewinn nach Steuern stieg um 6,4 Prozent auf 550 Mill. Francs. Be-schäftigt werden insgesamt 24 100 Mitarbeiter, davon gut 1200 bei der KLÖCKNER & CO. / Stark erhöhte Vorsorge für Schwachstellen - Magerer Gewinn | BADISCHE STAHLWERKE / Lebensfähig

### Aufschwung noch in der Stotter-Phase

Erstmals seit sieben Jahren muß-

ts das Duisburger Handels- und Holdinghaus Klöckner & Co. 1982 in seinem "Inlandskonzern" einen mit 400 Mill. DM obendrein schon recht deutlichen Umsatzrückgang hinnehmen. Trotz des im Zug der Langfrist-Strategie noch gewach-senen Geschäfts der Auslandstöch-ter ging auch der Weltumsatz auf 11,12 (11,2) Mrd. DM zurück. Weit niedriger als in den vier Jahren zuvor fiel beim Inlandskonzern der Jahresüberschuß aus. Dieser vor den "persönlichen Steuern" der Gesellschafter ausgewiesene Ge-winn, seit eh und je der "familiäre Kapitalmarkt" für die Eigenmittel-stärkung des Hauses, machte nur starkung des Hauses, machte nur noch 3,3 (4,3) Prozent des Robertra-ges aus. Und der wiederum flei stärker als der Umsatz um 6,5 Pro-zent auf 889 Mill. DM zurück.

Ein Tribut an den miserablen Lauf der gesamtwirtschaftlichen Konjunktur. Für diese sieht Kom-plementär Jörg A. Henle, Vorsit-zender der Gesamtleitung des Hau-ses, auch in 1983 bislang nur Grund ses, auch in 1983 bislang nur Grund
für "verhaltenen Optimismus". Eine in vielen Bereichen schon spürbare Konjunkturbelebung laufe
"nicht ohne Stottern" ab. Erst nach
der Sommerpause werde man wissen, ob der bislang rund 60 Prozent
unter Vorjahresnivesu liegende
Umsatz des Inlandskonzerns von
deutlicherem Aufschauung befüldeutlicherem Aufschwung beflü-

Besser als 1982 freilich läuft derseit die Ertragsentwicklung. Und dies nicht nur wegen weiterer Ra-tionalisierung auch an den Arbeits-plätzen. Klöckner & Co. hat 1982 nämlich auch genutzt, um mit na-

J. GEHLHOFF, Duisburg hezu 100 Mill. DM Aufwand für Schwachstellen im Geschäft seiner elf großen Handelssparten erhöhte Vorsorge zu treffen: 87 (37) Mill. DM Einzelwertberichtigungen auf Forderungen und nochmals 11 (10)
Mill. DM Abschreibungen auf die
Bilanzwerte der Auslandstöchter.
In ähnlicher Größenordnung
scheint ein Vorsorgebedarf für

Hauptstiltze des Ertrags blieb auch 1982 der Stahlhandel mit noch 43 (45) Prozent Anteil am Um-satz des Inlandskonzerns. Hier, wo Klöckner gleichauf mit Thyssen der größte Händler Europas ist, fiel dank weiterem Vormarsch "trans-nationaler Geschäfte" auf 2,3 (1,9) Mill. t der Gesamtabsatz trotz Stahlkrise nur auf 7 (7,4) Mill t Walzstahl und Röhren zurück. Mehr als das 1982er Niveau, und wiederum vor allem durch "Transwiederum vor allem durch "Trans-nationales" erwartet Karl-Hans Seegers, seit gut zwei Jahrzehnten in Klöckners Stahl-Auslandsbe-reich tätig und nun in der Gesamt-leitung für den verstorbenen Kom-plementär Karl A. Thoelke für den gesamten Stahlhandel verantwort-lich, nach passablem ersten Halb-jahr von 1983.

Guten Ertrag brachte 1982 auch wieder das Industriesnlagenge-schäft mit 6 (5) Prozent Umsatzantell und derzeit noch 3,3 (4) Mrd. DM Auftragsbestand (nebst Auslandstöchtern), der sich trotz weltweit schwieriger gewordenen Aus-landsgeschäfts demnächst noch deutlich durch "reife Projekte" erhöhen dürfte, Der große Bereich Baubedarf/Brennstoffe/Chemie hingegen mit 34 (33) Prozent Um-

nteil, darin als dominierende

Sparte der Heizölhandel, kam "ein

Und froh ist man angesichts der trüben Weltmarktlage, daß der Be-reich Rohstoffe/Verkehr mit aber-mals 14 Prozent Umsatzanteil im Rohstoffsektor denn doch nicht so rasant susgebaut wurde, wie das noch für fünf Jahren geplant

Beim "Schwesterunternehmen" Klöckner-Werke AG hat Klöckner & Co. nach 10prozentiger Beteili-gung an der Kapitalssanierung und ca. 300 Mill. DM Liquiditätshilfe aus Umstellung der Zahlungsziele für Stahlbezige von dort "auf so-fort" auch ein Zehntel des 100 Mill-DM-Wandeldarlehens gezeichnet, das im übrigen vor allem Austreliens CRA-Rohstoffkonzern übernahm. Damit sieht sich das weiterhin grundsolide finanzierte Handelshaus allerdings am Ende seiner Hilfemöglichkeiten für den Stahlkonzern: "Weitergehende Erwartungen müßten enttäuscht werden", betont Henle.

Einschließlich Klöckner-Werke und Klöckner-Humboldt-Deutz AG hat "die Gruppe, die keine sol-che ist" 1982 einen Außenumsetz von 19,2 (18,4) Mrd. DM erzielt.

| £0ĕckmer & Co.¹)                   | 1982     | ± %    |
|------------------------------------|----------|--------|
| Umsetz (Mill. DM)                  | 9723     | - 4,2  |
| Auslandsanteil (%)                 | 34,2     | (33,4) |
| Belegschaft<br>Gesamtinvestitionen | 8186     | + 7.9  |
| Cash-flow <sup>3</sup> )           | 75<br>81 | -36,2  |
| Nettoergebnis*)                    | 27       | - 66.4 |
| Jahresüberschuß                    | 29,1     | - 29,2 |

Inlandskonzern ohne 1.4 (1,3) Mrd. DM Umsatz der Auslandstöchter.
 Nach DVFA.

ZAHNRAD FRIEDRICHSHAFEN / Internationale Präsenz wird ausgebaut

### Auf-und abwärts mit dem Fahrzeugbau

W. NEITZEL, Friedrichshafen Die Zahnradfabrik Friedrichshafen AG (ZF), einer der führenden Getriebebauer, stellt sich als Groß-lieferant für den Fahrzeugbau nach Worten ihres Vorstandsvorsitzen-den Friedrich Baur auf ein "ge-mischtes Aufwärts und Abwärts" in jenem Bereich ein. Die von ihm betriebene Strukturveränderung der ZF in Richtung Dezentralisie-rung und stärkerer Produktorientierung sei abgeschlossen. Es gelte aber, diese Struktur weiterzuentwickeln und den Marktgegebenheiten ständig anzupassen.

So richte sich die ZF beispielstrationsprozeß im Nutzfahrzeug-sektor ein. Für die ZF komme es darauf an, eine gute Nischenpolitik zu betreiben, andererseits aber zuch den Zug zu größeren Stück-zahlen und zu höherer Produktivi-tät im Auge zu behalten. Vor die-sem Hintergrund hielten – so Baur - Überliegungen zu Kooperationen und Beteiligungen ein bestimmtes Gewicht. Konkrete Vorhaben nannte er freilich nicht. Angedeutet wurde lediglich, daß die ZF zum Beispiel in Nordamerika alles tun wolle, um jenen Markt besser auszuschöpfen. Überhaupt soll die internationale Präsenz weiter ausgebaut werden.

In der Umsatzentwicklung wird das Gesamtunternehmen ZF im laufenden Geschäftsjahr 1983 nach Einschätzung Baurs "mehr oder weniger geradeaus fahren". Haupt-ursache für die Umsatzstagnation sei ein starker Auftragseinbruch beim Stammhaus in Friedrichshafen als Folge der schlechten Lage

bei der Kundengruppe der Nutz-fahrzeughersteller. Die anderen Werke (außer Brasilien und Spanien) befinden sich dagegen in steigendem Umsatztrend.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres sind in der ZF-Gruppe Auftragseingang und -be-stand um jeweils sieben Prozent zurückgegangen, der Umsatz ver-ringerte sich um drei Prozent. Man hoffte, im Ergebnis an das Jahr 1982 anknüpfen zu können, in dem ein "operationeller Betriebsge-winn" (Baur) erzielt worden sel. Trotz angespannter Lage in eini-

gen wichtigen Abnehmerberei-chen (Nutzfahrzeuge, Baumaschinen) hatte das Geasamtunternehmen ZF in 1982 seinen Umsatz um zehn Prozent auf 2,85 Mrd. DM gesteigert, wobei sich der Umsatz im deutschen Konzern sogar um rund zehn Prozent verbesserte. Laut Baur gibt es für diese überdurchschnittliche Entwicklung, die durchweg die ZF-Marktanteile steigen ließ, mehrere Ursachen: Er-schließung neuer Märkte und Kunden sowie Umschichtung des Programms auf höherwertige Produkgramms auf nonerweruge Produk-te (mehr Automatgetriebe und Ser-volenkungen). Gut zwei Drittel des Umsatzes sind Lieferungen an die Autoindustrie, wobei 47 Prozent-punkte auf Nutzfahrzeuge und 20 punkte auf den Pkw-Sektor entfal-len. Der Anteil der Getriebe am Konzernumsetz macht 52 Prozent Konzernumsatz macht 52 Prozent aus, Lenkungen sind mit 19, Achsen und Achsteile mit 13 und die Sparte Pumpen, Ventile sowie Dif-ferentiale mit acht Prozent am Umsatz beteiligt.

Positiv für das Ergebnis machte

sich vor allem die Produktivitätssteigerung bemerkbar, denn das zehnprozentige Umsatzwachstum wurde mit einer um 0,6 Prozent geringeren Belegschaft erzielt. Der "gezielte weiche Abbau" des Personals soll insbesondere im Friedrichshafener Stammunternehmen, das stark auf Programme für den Nutzfahrzeugbau zugeschnitten ist, weitergehen. Sehr viel besser ist die Lage im

Searbrückener Werk, das in die-sem Jahr über 100 000 Automatikgetriebe, das sind mehr als 40 Pro-zent über dem Vorjahr, ausliefern wird. Stark auf Zuwachs tendiert seiner neuen Produkte trotz weit-weiten Rückgangs in der Landma-schinen- und Baumaschinenbran-

Auf das Kapital von 70,7 (65,7) Mill. DM, das mehrheitlich bei der Zeppelin-Stiftung, Friedrichshafen, liegt, werden unverändert 16 Prozent Dividende ausgeschüttet.

| ee .              | 1262   | Z 76   |  |
|-------------------|--------|--------|--|
| Umsatz der Gruppe | ,      |        |  |
| (MIII. DM)        | 2849   | + 10,0 |  |
| Konzernumsatz     | 2 574  | + 12,3 |  |
| Exportquote (%)   | 37,2   | (38,9) |  |
| Beschäftigte      | 22 177 | - 0,8  |  |
| Sachinvestitionen | 227    | + 30,0 |  |
| Sachabschreibunge |        | + 7,4  |  |
| Cash-flow*)       | 297    | + 3.5  |  |
| Jahresüberschuff  | 17     | -56.4  |  |
|                   | 44     | -00,4  |  |

\*) Jahresüberschuft + Zuf. zu Pen-

### Plädoyer für Quotenfreiheit

J. GEHLHOFF. Düsseldorf Gleichklang mit den auf diesem vereinbarte Quote von 40 Gebiet starken norditalienischen at auf gut 90 Mill. DM Ver- Bresciani-Ministahlwerken. Und Die vereinbarte Quote von 40 Prozent auf gut 90 Mill. DM Ver-gleichsforderungen der Gläubiger könne man, läuft alles weiter wie bisher, allemal erfüllen. Die nunmehr 1900 Arbeitsplätze im erweiterten Unternehmensverbund kön-ne man für eine sichere Zukunft bewahren. Im Vergleich zu den in-tegrierten Hüttenwerken mit Hochofen/Roheisenbasis könne und werde man jedem Interessierten nachweisen, daß man mit Vollkosten von maximal 550 DM je Produkttonne bis zu 150 DM billiger als jens produziere und daß man bei dem derzeitigen Preis-niveau von rund 600 DM/t mit gu-

tem Gewinn arbeite.
So schildert der Vorstand der Badische Stahlwerke AG (BSW), Kehl, die aktuelle Lage des ältesten und besten Mini-Stahlwerkes, das der Stahlunternehmer Willy Korf 1967/68 am Oberrhein-Ufer aufbaute und das Anfang 1983 mit Vergleichsentrag in den Strudel des Korf-Zusammenbruchs gerissen wurde.

Eilends fligt der Vorstand (Vor-Eilends fligt der Vorstand (Vorsitzender ist der bei Thyssen "ausgelernte" Horst Weitzmann) solcher Lageschilderung ein wesentliches Moment hinzu: Entgegen weitverbreiteter Branchenmeinung habe solche Kostengunst überhaupt nichts damit zu tun, daß man sich etwa im Vergleichsverfahren von fixen Kapitaldienstkosten befreit habe. Der Umfang der Vergleichsforderungen sei prek-Vergleichsforderungen sei prak-tisch identisch mit dem, was man selbst an Außenständen gegenüber

selbst an Außenständen gegenüber den in Konkurs gegangenen Korf-Obergesellschaften hatte und in den Schornstein schreiben mußte. Anlaß der Lageschilderung durch den BSW-Vorstand: Mit Rückenstärkung durch eine baden-wilritembergische Kredit-Bürgschaft von 40 Mill. DM hat BSW durch Zukäufe aus der zusammengebrochenen Korf-Gruppe sammengebrochenen Korf-Gruppe seine Walzdraht-Verarbeitungskapazitäten (bis in den norddeut-schen Markt hinein), so vergrößert, daß man nun im Profilbereich (Betonstahl/Walzdraht) die eigene Stahlwerkskapazität mit 620 000 Jahrestonnen oder mit 75 Prozent als "Eigenversorger wie Mannes-mann für seine Röhren" ohne Auftreten auf dem Walzstahlmarkt auslasten könnte. Man tut es auch. Und riskiert mit EG-Produktionsquotenüberschreitung von bis zu 200 000 t pro Jahr (was der schon bei AEG "unternehmerisch den-kende" Vergleichsverwalter Ring-wald absegnete) EG-Bußgelder von sicherlich 75 Mill. DM pro

Ein bewußt eingegangenes Risiko. BSW will bei der anstehenden Langzeit-Verlängerung des EG-Quotensystems erreichen, daß Betonstahl und einfache Walzdrahtgüten aus diesem Korsett herausenommen werden. Man tut es im

ebenso wie diese mit einem Doppelargument

Erstens ignoriere der "Quoten-schutz" für die Großkonzerne bis-lang, daß leichte Stahlprofile nun einmal von Minihütten auf Schrott-Elektrostahlwerksbasis weitaus billiger zu produzieren seien. Zweitens würde man bei "Quotenfreiheit" den Konzernen vorerst nichts wegnehmen, weil Drittland-Einfuhren in diesem Stahlmarktsegment "dank" administrativ hochgezüchteter Preise kräftig anschwollen und künftig normali schwollen und künftig "normali-

siert" werden könnten. Will man, statt solchen Realitäwill man, statt solchen Realitä-ten zu folgen, den wieder lebensfä-hig gewordenen BSW-Unterneh-mensbereich in Konkurs und Ar-beitsplatzvernichtung treiben? Das ist die provokante Frage des Vor-stands, auf die er insbesondere von Bonn eine Antwort erwartet. Im Quoten-Korsett, so betont er, ist ein Überleben für diesen größten deutschen Teil des Korf-Impe-riums unmöglich.

#### Abonnieren Sie Realismus

Die WELTwill aufzeigen, "was Sache ist". Und sie will in ihren Analysen, Hintergrundberichten und Kommentaren deutlich machen, was die weltweiten Fakten und Tendenzen für uns bedeuten. Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann haben Sie täglich einen sicheren Beurteilungsmaßstah für verantwortliches Flandein

#### DIE WELT <u>Hinweis für d</u>en neuen Absmachten

Vertrich, Postfach 305830, 2000 Humburg 36. An DIE WELT, Vertrich, Protech 305830, 2000 Hamburg 30

#### **Bestellschei**n

Bitte liefern Sie mir zum nüchstmöglichen Termin bis auf werteres die WELT, Der monatliche Bezugspreis beträgt DM 25.60 (Ausbing 35.00. Luftpostversund auf Anfraget, antelige Versund- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Unterschaft: .

#### **KONKURSE**

Kankurs eröffnet: Achim: Baumit Kurt Probst; Düsselderf: Eleonore Schmitz, geb. Emmerich, Inh. d. Ewald Schmitz; Risen: Matex Textil-Reini-Schmitz; Essen: Matex Textil-Reinigungsmaschinen-Handelsges. mbH; Frankfurf/Main: Nachl. d. Klaus-Dieter Schönnagel; Hamburg: Stabil Maschinen-Handels-GmbH; Hamm: alga Deutschland GmbH, Unna; Hannover: Nachl. d. Fritz-Heinrich Pleister. Rechtsanwalt und Notar; Kaiserslauters: Fritz Klein GmbH, Leder- u. Sportbekleidungs-Fabrikation KG; Köln: Hubert Esser & Sohn, Brauereiz. Bigelsteintorburg GmbH; Lippstadt: Nachl. d. Friedrich-Theodor Hense, Schreinermeister; Merzig: Nachl. d. Helene Maria Stammer geb. Schmitt; Minden: Noite GmbH; Noite Autotechnik GmbH; Nürnberg: Georg Maier, nik GmbH; Nürnberg: Georg Maier, Schreinermeister, Rensdsburg: Nachl

d. Johanna Duggen geb. Beyer; Sieg-barg: Nachl. d. Klaus Adolf Hans Leyh, Neunkirchen-Seelscheid; Wiesbaden: KDM-Kaufhaus der Mitte Forchheim GmbH. Mainz-Kastel; HAGI Handels-u. Einkeufsgesellschaft International mbH, Mainz-Kastel; Winsen/Luhe; Fröhlich Chemie Import-Export Han-delsgesellschaft mbH; Willfratshausen; Rotaform Ges. 1. Formulartechnik mbH & Co. KG. Hausham; Wuppertal; Rolf Verheyen, Mettmann; Nachl. d. Katha-rine Auguste Feyen, Erkrath 2. Anschluß-Konkurs eröffnet; Reut-lingen; SK-Modelle Kümmerle GmbH, Metzingen. KDM-Kaufhaus der Mitte Forchheim

Metzingen. Vergleich eröffnet: Pochum: BOMIN Bochumer Mineralöi-Ges. mbH. u. Co.; BOMIN Handel GmbH. Vergleich be-antragt: Kehl: Hess Sondermaschinen GmbH, Willstätt.



### Partner für Immobilien-Leasing – **Deutsche Leasing**

Ihre Immobilien-Investitionen erfordern in jeder Hinsicht sorgfältige Planung, fachmännischen Rat und Hilfestellung bei der Realisierung.

Gleich welche Objekte Sie planen Verwaltungs- und Fabrikationsgebäude, Lagerhallen, Märkte-, nutzen Sie das gesamte Dienstleistungspaket der Deutschen Leasing.

Die Erfahrungen unserer Leasing-Spezialisten geben Ihnen die Sicherheit für Ihre Entscheidungen.

Wir sind für Sie ein wertvoller Partner

 bei der Objekt-Bewertung und Projektsteuerung

• bei der Schaffung einer soliden Finanzierungs- und Kalkulations-

 bei der Freisetzung stiller Reserven, die Ihren Handlungsspielraum erweitern.

Erhalten Sie sich die finanzielle Flexibilität Ihres Unternehmens und treffen Sie Ihre Investitionsentscheidung mit der Deutschen Leasing

Deutsche Leasing AG, Hungener Straße 6-12, 6000 Frankfurt/M. 60, Tel. (0611) 15291 Geschäftsstellen: Hamburg (040) 201661, Hannover (0511) 345814, Bielefeld (0521) 68090, Düsseldorf (0211) 80434, Köin (0221) 824051, Frankfurt (0611) 6664011. Nürnberg (0911) 37173, Karlsruhe (0721) 22952. Stuftgart (0711) 299681, München (089) 5027061

Deutsche Leasing



gemeinsam.

#### Fortlaufende Notierungen und Umsätze Nur Ausländer sorgten für Geschäft Großchemie- und VW-Aktien gesucht W. - Kaufauftröge aus dem Ausland für Titel W. - Kaufauftröge aus dem Ausland für Titel Seite sogar kursdrückende Gewinnneiten Aktien-Umsätze 27179 44753 47860 3618 4612 87574 DW. – Kaufaufträge aus dem Ausland für Titel der Großchemie, für Aktien der Deutschen Rank, Siemens und VW sorgten in der ersten Börsenstunde für eine vorsichtig-freundliche Tendenz. Die inländischen Anleger hielten sich 7608 115721 11659 115721 11659 115721 11659 115721 11659 11657 11572 11677 1767 1677 1767 1677 1767 1677 1767 1677 1767 1677 1767 1677 1767 1677 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1767 1 Frankfer Allenz V BBC Alf Deguste DLW Contigo Philips I MAR Verto IBAR Belevice Belwin Br. Verto Hepop Helw I hesel Yuwa Phoenix Reichek Scionate S even Kavfdispositionen zurück. In einzel-Papieren, 20 bei BMW, gab es von dieser Die von verschiedenen Seiten keramag stockten um 5,50 DM auf bei den keinen Exportwirtschaft neue Chancen eröffnet, hatten bisher nur eine begrenzte Wirkung. Auf keinen Fall bei den Machinenbauaktien, die überwiegend leicht abbröckelten Auch nicht bei den Autoaktien, die DM auf 159 DM und Aachener Rück um 20 DM auf 399,50 DM nach, Damier an Boden verloren haben. Begrenzte Kurseinbußen gab es auch bei den meisten Bankaktien. Im Stahlbereich bröckelten die Notierungen erbeifalls überwiegend ab. Eine Sonderstellung nahmen hier wieder die beiden Gummmiwerte Conti Gummi (plus 2 DM) und Auch nicht sein. Die von verschiedenen Seiten keramag stockten um 5,50 DM auf 30 DM auf 130 DM (plus 2 DM) gehandelt. München: Agrob Vz. erhöhten um 5 DM auf 394 DM. und Aachener Rück um 20 DM auf 394 DM auf 395 DM auf 399,50 DM nach. Bremer Valkan wurden nach Phusankindigung mit 41,40 DM (plus 2 DM) gehandelt. München: Agrob Vz. erhöhten um 5 DM auf 394 DM. und Aachener Rück um 20 DM auf 390 DM auf 390 DM auf 390 DM auf 399,50 DM nach. Bremer Valkan wurden nach Phusankindigung mit 41,40 DM (plus 2 DM) gehandelt. München: Agrob Vz. erhöhten um 5 DM auf 394 DM. und Aachener Rück um 20 DM auf 390 DM auf 399,50 DM nach. Bremer Valkan wurden nach Phusankindigung mit 41,40 DM (plus 2 DM) gehandelt. München: Agrob Vz. erhöhten um 5 DM auf 394 DM. und Aachener Rück um 20 DM. auf 390 DM auf 390 DM. und 190 DM auf 390 DM auf 390 DM. und 190 DM auf 390 DM auf 390 DM. und 190 DM auf 295 DM. DM auf 399,50 DM. Bei Dopper vz. stockten um 4,50 DM auf 295 DM. DM auf 399,50 DM. Bei Dopper vz. stockten um 4,50 DM auf 390 DM. und NWK-vorzige bei 162 DM (minus 1,30 DM) und NWK-vorzige bei 162 DM (min 24456 271 57 465 12756 13756 147 153 228 2306 274 17256 172 330 344,2 77 77,5 122,5 196 45,750 1868 267-4-7-4 270-69,5 35-4,5 250,5-49 346-8,5-3-5,5 17-8,5-8-8,5 121,5 368.5-9.3-4.5-5.4 77.5-7.5-7.1-7.5 179.5-9.5-8.2-8.3 172.8-2-2.5-21.50 204.5-4.7-1,3-203 45.8-5.6 121.5-1-20,8-21 188.5 1100 1770 1121.5 1121.5 1121.5 1121.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 1126.5 147.7 1954.3 200 2 149.5 149.5 149.5 149.5 150.5 150.5 170.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258.6 1258 1734 1350G 11130G 11130 272 482 1265 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 250,5 1267 425TG 840G 952G 955G 250G 595G 2600TG 370G Koesig & R. S dql. NA S Köln Verw. I.S Korf Stabl 8 Langbein-Pt. 0 M. Folt "16 Masch. Zuff. "1 Min. O'bert. Svi 3006 2456 4506 4506 411T 1500e: 1475e: 297 374 1751 3376 4906 128 130 4506 128 130 4506 229eed 229eed Freiverkehr 133 294 2.8 4.50G 447 -260G 270G 51 322G 315G 3150G 11198 96 3555G 280G 410T 5400C 171.5 485 71 148 357.5 148 174.5 177.5 1460 1760 8400 7700 **Unnatierte Werte** 124,9 163,5 187 15T 2156G 209 215 190G 200G 250G 1916G 2706G 248G 148 350G 77 422G 480 157,775 157,775 734e=1 270 651G 705eG 77076 350G 345G 772,7G Ausland 387G 1459 117 178,2 141 860G 730G 75 6.7. 111.7. 11, 7. 11.7. 100T 102T 99,4 97,750 99,75T 95,5G 100 Fremde Wähn 112 1076 97,256 102 98,256 97,45 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104,25 104, 101 107,754 100G 102,58 104 99 94,25 184,5G 96,9 103,760 10 Finn. Komm. 82 444. Rantond 68 77 dgs. 49 7.55 dgs. 49 7.55 dgs. 49 7.55 dgs. 49 7.55 dgs. 72 8 dgs. 78 6 dgs. 78 7.75 dgs. 79 107.1 8 dgs. 79 107.5 6 dgs. 78 10.51 dgs. 81 10.55 8.875 dgs. 81 10.55 8.875 dgs. 81 10.55 92.256 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 10.55 105,6 rumst. Korent. 82 6/4. Phreshould dill 7 clot, 69 7 clot, 12 8 clot, 17 10 clot, 81 10,55 clot, 81 10,55 clot, 81 17,55 clot, 81 18,55 c 107G 110,75G 184,5 104G 100,1 97,85 100bG 101,5 10 dgt. 8t 10,75 dgt. 81 9,75 dgt. 82 9,25 dgt. 82 8,25 dgt. 82 7,75 dgt. 83 7,50 Austor 73 9 dgt. 74 7,75 dgt. 77 4.125 dgt, 78 4.15 dgt, 78 4.15 dgt, 78 7.55 dgt, 89 18 dgt, 81 18 dgt, 77 18 dgt, 78 18 dgt, 77 18 dgt, 78 18 dgt, 78 18 dgt, 78 18 dgt, 80 18 dgt, 8 96.5 97.75 97.5 97.75 97.75 97.75 97.75 97.75 104.757 104.757 104.757 104.757 104.757 104.757 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.55 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 7,25 Sand Int. 75 5,25 Roof 78 7,75 Stoyol B. Com. 87 7,75 Soyol B. Com. 87 7,75 Soyol B. Com. 87 7,75 Soyol Sondwit 77 7,75 Soyol 77 6,58 Schwedden 77 6,58 Schwedden 77 6,58 Schwedden 77 6,58 Schwedden 77 6,59 Schwedden 77 6,59 Schwedden 77 6,59 Schwedden 77 6,50 Shell Int. 72 6,50 Shell Int. 72 6,50 Shell Int. 72 6,50 Shell Int. 72 6,50 Shell Int. 73 6,50 Shell Int. 73 6,50 Shell Int. 74 6,50 Shell Int. 75 B dgt, 70 7,50 dgt, 71 H 7,50 dgt, 77 H 4,375 dgt, 75 6 dgt, 76 6 dgt, 77 10 dgt, 77 10 dgt, 77 10 dgt, 78 10 dgt, 80 10 dgt, 80 10 dgt, 80 10 dgt, 80 10 dgt, 81 10 dgt, 1076 110.5 104.5G 104.1G 100 97.7 101.5G 101.5G 80,555 - Zhq. 25 101,25 101,25 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 101,55 7,853-logonibev. 84. 8 2-internetiburg 71 4,25 dgl, 72 10 dgl, 82 4,75 /ydsk Tel. 72 7,25 dgl, 73 8,50 sgl, 80 4,75 Rbritier B. 75 8,50 Konodo 82 4,75 dgl, 71 4,75 dgl, 72 4,75 dgl, 73 7,725 dgl, 73 8 Kom, Aneinst, 76 1,75 dgl, 74 1,75 dgl, 77 1,75 dgl 4,50 Occidente 48 4,50 Ortheresich 75 7,75 dgf, 74 4,75 dgf, 77 5,75 dgf, 78 8,55 dgf, 80 8,75 dgf, 73 8,75 Ustr. Drouse, 7, 7,55 dgf, 87 6,50 Ustr. Drouse, 7, 7,55 dgf, 87 6,50 Ustr. Drouse, 7, 7,55 dgf, 87 8,55 dgf, 87 8,55 dgf, 87 8,55 dgf, 87 9,25 dgf, 82 8,575 dgf, 82 8,575 dgf, 82 8,575 dgf, 87 9,55 dgf, 87 1,55 Orthor 67 6,50 dgf, 77 7,55 Orthor 67 7,55 Ort 94.4 94.5 101,1 95.66 107.51 107.751 107.751 107.75 94.5 94.55 97.75 98.65 102.1 100.2 100.2 101.756 100.2 101.756 100.2 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 94.33G 94.23G 94.23G 105.5G 107.5G 107.73 107.73 104.945 107.73 104.945 106.9 107.73 106.9 107.73 106.9 107.73 106.9 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107.73 107. 97.76 100.50 100.0 100.0 100.0 100.1 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 99.950 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 100,25 10 6 dgl. 78 7 dgl. 77 7 dgl. 77 7 dgl. 77 7 dgl. 87 7 dgl. 80 7 dgl. 80 7 dgl. 81 7 75 dgl. 82 7 35 dgl. 83 7 Montreed 49 6 dgl. 72 6,75 dgl. 73 6,75 dgl. 73 7 dgl. 77 7 dgl. 77 8 Montreed 69 7 dgl. 77 8 Montreed 77 8 Montreed 77 8 Montreed 77 8 Montreed 77 8 dgl. 72 8 dgl. 72 8 dgl. 73 7 dgl. 73 7 dgl. 77 7 dgl. 79 101,251 95,7 1046 95,750 99,75 101,25 1056 101,251 99,756 100,75 99,756 101.4 156.51 17.756 17.756 19.75 105.5 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19.55 19. 8,50 CCCs 75 8,50 dql, 74 7 dql, 77 7 dql, 77 6,50 CN4 69 6,50 Colsee N.T. 68 6,75 dql, 19 9,5 dql, 22 7,75 dql, 25 7,75 dql, 25 7,75 dql, 25 7 CH2 19 7,75 Canselou 71 8,50 CPP 75 8,50 dql, 77 10,50 CTNE 82 9 Contro, 982 76 8,50 dql, 77 10,50 CTNE 82 9 Contro, 982 76 8,50 dql, 77 10,50 CTNE 82 9 Contro, 982 76 8,50 dql, 77 10,50 CTNE 82 9 Contro, 982 76 8,50 dql, 77 10,50 CTNE 82 9 Contro, 982 76 8,50 dql, 77 12 Conding 77 8,75 dql, 79 12 Conding 77 13 Doint, Fin, Hold, 70 8,75 dql, 79 125 ELF Aquat, 78 9,75 Emborias 77 4,75 dql, 79 125 ELF Aquat, 78 9,75 Emborias 77 8,75 dql, 79 1,75 dql, 79 1,75 dql, 79 1,75 dql, 79 1,75 dql, 78 1,7 101,25G 101,25G 97,5G 97,95G 97,95T 95,6G 104,25G 97,4G 101,5T 100,15T 100,15T 100,15T 100,75G 98,15 100,75G 98,15 100,75G 98,15 100,75G 100,75 100 100,15 90,250 90,250 90,45 101,1 100,45 101,25 100,45 101,25 100,45 101,25 100,45 101,25 100,45 101,25 100,45 101,25 100,45 101,25 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,3 100,3 100,3 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 ogi, is a service of the service of 100T 100 104,5T 100,8 94 103,5 108,25 108,25 108,25 100,75T 100,75T 100T 100 104,75T 100,6 194,1 103,8 103,8 103,8 103,9 108,25G 101,5 98,1 -Zhq., 100,15 97 97,25 97,4 97,6 97,6 100 97,6 97,7 101,50 99,5 93,51 102 6 Banco Nac. 71 7 dgl. 77 8.50 BNDE 77 4.75 dgl. 75 9.75 dgl. 75 7.75 Bc. Amerika 78 7.25 Bank Tokyo B3 7.25 dgl. 78 7.25 dgl. 78 101,75 101,25 100G 102,25G 891 79,9 77,5 911 105,75G IL 7. SZ: BHW -; Juie-Spin Allianz Versicherung 690; ET RWE Vz. 160; Resg 4.5G; Her exB; Herlitz Vz. 230 czB. 95,75 94,25 92,25 81,75 8656 92 96,5 99,65G 98,25T 7,50 dgt. 76 6,75 dgt. 77 7 indonesian 75 7,50 ind. 8k, iran 75 3 7,75 dgt. 77 5 ind. 8k, Japan 78 7,50 Kjobenii, Tel, 72 7 dgl, 72 6,50 dgl, 73 WELT-Aktiepinden vom 11. 7.: 1 WELT-Umsnirjaden vom 11. 7.: Zürich Amsterdam Tokio 8.7. 5.455 5.455 5.455 5.155 6.255 14.255 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 14.355 Madrid 8.7. 7.7. 7.7. Ausland 6.7. 8.7. 7.7. I dram Wolker Res Hudson Boy Mining Hosty Off Imperiol Oil Imperiol Oil Internative Oil Intern 44,875 70,775 88 31,75 44,7575 1100,025 92,75 1100,025 92,75 1100,025 92,75 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 1100,025 45.25 7.42.25 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.87 46.8 70375 99.15 99.15 99.25 164.50 765.75 124 259.50 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 147.75 14 49,25 2.08 100 314 518 719 416 654 649 524 525 576 513 750 105 275 683,9 47.25 27.8 102 57.6 122 550 94 193 450 464 453 551 554 551 564 57 57 740 107 224 691,5 25.75 17.375 17.375 17.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18.375 18. Gomental Foods Gomental Medions Gomental Medions Gomental Medions Gomental Medions Gomental Goodyearstro Goodrich Herital 11.7. L.Z. Singer Spery Corp., Spery Corp., Stond, Oil Cost., Stond, Oil Indigne Storoge Techn, Superior Citi Indigne Storoge Techn, Superior Citi Indigne Indign 11.7. 8. 7. 11.7. Air Liquide Alathon Ation Begins-Soy SSN-Cerv - Po Commitour Clob Mediteur. C. F. P. I.-Aquitoine Got. Lufayerra Hachrette Imetal Localigne Localigne Localigne Mobil-Harmessy Mostines L'Oniol Peyrosteya Perrior (Source) Recipes. Cultrain Printerpos Badio Techis. Isoloure & Routosis Iso **New York** anco de Bilbore anco Central anco Hisp. Am. iarros Pepular ancode Sontonde Banco de Urquijo Banco de Viscaya Cros Cros Bagalla Vesix Fecus Galenias Prec. Hidroelectr. Esp. Iberduero. S. E. A. T. Sevilians de E. Telefranica Urbis Volle Permios Alga Sonit of Tokyo Booky Pharmer Booky Pharmer Bridgestone Tire Cangre Dotten Kagyo Dotten Sac Bed Aug Phate Bed Aug Phate House Bed Aug Brown Aug Phate House Bed Aug Brown Bro 734 735 727 740 286 286 553 18,50 178 62 ----50,75 47 48 65,75 41,50 66 718,66 Apassee dgl. NA Borkt Lee Brown Boveri Cibo Geigy Pert. Beter Wort Fischer Ish. Frisco A Globo Sort. H. Lo Bocker 1/10 Holdesboak Interfood Ink. Botho Sort. H. Lo Bocker 1/10 Holdesboak Interfood Ink. Botho Sulese Jelmoß Lords Gort. Nestle Ish. Corfitors Billerie Sondoz NA Sundoz Nat. Sondoz N 31,50 51,50 51,50 50,50 64,375 64,375 64,375 74,375 75,375 74,375 79 54,50 74,375 79 54,50 74,375 79 74,375 79 74,375 79 74,375 79 74,375 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 77,75 32,375 50,875 50,875 50,875 50,875 50,875 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60,530 60 Geschlossen Malland 11.7. Hongkong Mitgetelk von Merrill Lynch (Hbg.) 216 4800 18450 1815 2929 2175 49,75 49,75 138400 4750 948 25150 776 174,75 2790 174,75 2791 14500 1575 141800 1575 994 1658 Rostogi Bredz Corto Erbo Cortos Erbo Cermolo Ros Vz. Rmider A Generali Hi Vz. Nacionali Lepetti St. Mediobase Mentobatri Mometican Momet Mitgetellt von Mertill Lynch (Hbg.) 15,86 4,00 8,20 34,75 13,90 15.20 4,15 8,46 34,50 14,40 14,40 London Toronto Abitibl Paper Akom Alu, St. of Montined Code. In Pacific St. Code. Pacific Enterpr. Cominco Coseco Res. Derisson Mines Dome Perioleum Dometer Folicosbridge Nickel Great Lakes Paper Gulf Canadia Gulfstream Res. 8.7. 7.7. 25.75 25.75 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 25.25 29.75 25.25 24.42 24.50 24.50 25.25 25.25 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 24.55 135 20,88 1,18 1,58 1,58 1,98 33 149 31 149 31 162 410 97 97 9 244 55 45 134 21.38 1,20 1,58 483 331 406 154 104 290 569 9,40 241 36,75 63 111,0 111,1 Wien Arted Save Loro Cocherili O. Sees Cocherili O. S 211 329 210 277 567 331 174 144 230 218 1210 2350 147 2400 2225 6490 5750 1900 4750 2870 4025 211 326 210 270 362 348 171 163 230 217 1210 2578 150 2400 2225 6490 5378 1875 4370 2830 4000 Kopenhagen 4,547 5,20 10,00 9,60 2,65 9,65 7,56 11,60 2,58 7,75 5,65 6.50 5.20 10.00 6.75 7.20 11.20 2.52 7.25 5.65 Den Döreke Benk Jyste Bent Kopenh, Hundelsh Nove Industri Privetbursen Ostusiot Komp. Den Sekterfebr. For Bryggerler St. Kgl. Port. Febr. 299 447.5 280.5 2780 277 121.5 571 961.5 320 284 445 269,35 2800 267 121,5 575 979 320 170/4.40, Mercedes 10-510/40, 4-520/70, Metaligesellschaft 10-240/5, 1-250/5, RWE 4-180/15, Schering 1-370/12, VEW 10-130/20, 1-250/5, RWE 4-180/15, Schering 1-370/12, VEW 4-120/21, Philips 10-45/2, 1-45/7,40, Royal Dutch 10-120/8, 1-120/10,60, 1-130/8, eff aguitaine 1-55/8,50, 1-60/4, Norskhydro 10-140/25, 10-150/13,80, 1-150/23,30, 4-150/23, Verkanthopstonem: AEG 10-75/3, 1-70/3, Stemens 10-350/4, 10-360/15, VEBA 10-170/2,80, 1-180/16, BASF 10-150/3,90, BMW 1-360/7,40, VW 10-160/2, 10-180/4, 40, 1-180/3, 1-200/12, Conti 10-120/2,90, Commerchank 10-180/3, 10-180/4, 10-180/4, Deutsche Bank 10-340/14, 10-356/3,85, 1-340/15, Dresdaet Bank 1-180/5, Hoesch 10-55/4, 1-33/3,0, 4-55/6, Mamosman 10-150/5,00, 10-180/3, 10-180/4, Deutsche Bank 10-30/15, BHF-Bank 10-250/19, 10-300/15, BHF-Bank 10-250/19, BLF-Bank 10-250/ 55,86 55;72 Singapor transi Us. Overs. Bank Optionshandel Frankfer: 11. 7: 1035 Optionen, 56 250 (45 900) Aktien, davon 102 Verkaufzoptionen = 550 Aktien. Handeptionen ACC 10-754/90. 10-807/330, 1-75-9. 1-80/553, 1-85/4, 4-85/6, Stemens 19-350/25, 10-370/13/30, 10-380/12, 10-400/5, 1-340/22, 30, 1-370/13, 1-300/38, 1-360/31, 1-300/38, 1-360/31, 1-300/38, 1-360/31, 1-300/38, 1-360/31, 1-300/38, 1-360/31, 1-300/38, 1-360/31, 1-100/31, 1-100/31, 1-100/38, 1-160/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-36/38, 1-3 Devisen Der deutliche Rückgang des amerikanischen Geldmengenaggregates M1 nm 3 Mrd. Dollar hatte am 11. 7. keinen Einfluß auf den Dollarkurs, der mit 2,5840 als amtlicher Mittelwert einen neuen Jahreshöchstkurs verzeichnete. Bei sehr ruhigem Geschäft bewegte sich der Kurs zwischen 2,5860 und 2,5810. Gegenüber den übrigen amtlich notierten Währungen mußte die D-Mark überwiegend Kursverluste hinnehmen. Dabei fiel die Befestigung des schweizer Franken um 41,5 Pfg. auf 121,545 besonders auf. Der beigische Franc konnte sich mit einem Tagesgewimn von 0,8 Pfg. auf 4,994 wieder über seine Parität im europäischen Währungssystem befestigen. US-Dollar in: Amsterdam 2,8935; Brüssel 51,81; Paris 7,7715; Mailand 1529,70; Wien 18,1890; Zürich 2,1260. Pfd.-DM 3,155; Pfd/Dollar 1,5348. 127,19 129,25 Devisen und Sorten Ankauf Vericus 2.54 2.6 2.90 4.7 3.11 3.3 4 2.65 2.1 5 82,25 90, 65 129,00 122 67 4.26 5 34 52,23 24 57 27,96 21 1,95 32,75 3 1,95 32,75 3 1,96 1,93 2,98 1,95 1,93 2,98 1,95 1,93 2,98 1,95 1,93 2,98 1,95 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1,93 1 Goldmünzen Devisenterminmarkt in Frankfurt wurden am 11. Juli folgende Gold-munzenpreise genaamt (in DM): Gesetzliche Zahlungsmittel\*) Wechs, Frankfur Andrew New York<sup>2</sup>) London<sup>1</sup>) London<sup>1</sup>) London<sup>1</sup>) London<sup>1</sup>) London<sup>1</sup>) London<sup>1</sup> Listich Brüssel Paris Roponh Colo Stockh \*\*) Maland<sup>2</sup>] Wien Madrid\*\*) Listabon\*\*) Tokio Bicht. Air. Rio Athen\*) \*\*) Frankf Sydney\*\*) Johannering\*\*) Verkauf 1438,00 1203,00 533,06 558,00 248,00 189,00 267,00 251,00 1115,00 Verkauf 1759,02 1415,61 661,26 316,92 305,86 249,66 332,88 308,94 1316,70 20US-Dollar 16US-Dollar(Indian)\*\* 5US-Dollar(Liberty)

Straper 15 Es

1115,00 1264.\*} 255,00 209,06 208,00 1033,00 209,06 110,00 480,09

324,90 268,75-265,62 1216,02 281,05 142,50 587,10 152,76

1 £ Sovereignak 1 £ Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 16 Rubel Tscherwonez 2 sudafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf

AuBer Kur

20 Goldmark 25
30 schweiz Franken "Vreneli" 20
20 franz Franken "Napokon" 20
100 österr. Kronen (Neuprägung) 10
20 osterr. Kronen (Neuprägung) 20
10 osterr. Kronen (Neuprägung) 14
4 osterr. Dukaten (Neuprägung) 11
\*) Verkauf inkl 14 % Hehrwertstener
\*\*) Verkauf inkl 17 % Mehrwertstener

20 Goldmark

Euro-Geldmarktsätze
Niedrigsi- und Hochstaurse im Handel unter
ten am 8. 7; Redaktionsschhild 14 30 Uhr:

I Monat
3 Monate
10 -1014
5 10-51
6 Monate
1012-1034
5 5 5 5
12 Monate
1012-1034
5 5 5 5
14
Mitgeteit von: Deutsche Bank Compagnie F
cière Luxembourg. Luxembourg.

ACT
ACT
Ampol. Explor.
St. Nater S. Wolen
St. Nater S. Wolen
Rock. Hill. Bouth
Brot. Hill. Prop.
Coles
CRA
Metods Expl.
Metods Expl.
Metods Expl.
Metods Expl.
Market Explorium
Morar Berden
Market Explorium
Morar Berden
Market
Market Ubr und I e Aud 

ertifik

17,57 10,47 -131,00 227,00 34,77 18,77 200,00 14658 12608 2550,69 1270,00 241,09 17,05 10,14 74,25 852,00

Junge Aktie

Paris

111.2 /

1,37 2,69 8,70 7,87

3,71

ommen C. S. Jinor dext; 215EE

The same of the

Artist Artist Artist Artist

am freitag an der

itter ous dem Mask

क्रियांक Benuémittel

10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20 10-20

laur.

्राच्या संस्थान

Control of the contro

markkurs am 11. 7. (je 100 Mark Ost) – Berlin: of 20,00; Verkauf 23,00 DM West; Prankfurt:

Devisenterminmarkt

Bei ruhigem Geschäft imm es am 11 Juli
geringfügigen Veränderungen.

1 Monat 3 Monate

Dollar/Dai 1:34/1.14 3.54/2.16

Pinne/Dollar 0,660.08 0,120.18

Pfund/Dollar 0,660.08 0,120.18

Pfund/Dollar 2,40/1.08 5.26/2.00

FF/DM 31/15 81/8

Geldmarkisätze im Handel unter Banken an 12

Tagongeld 5.0-6.1 Prozent: Monatigeld 6.3-5.1

Tagonge

| Chdszen           | Dienstag, 12. Juli 1983 - Nr. 159 - DIE WELT FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE / BÖRSEN UND MÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 44                | Bundesgaleihen 11.7 11.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ponton nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | hashand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11. 7.   8 7<br>5 8 Chem. Holin 71   100.556   100.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ausländisc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | he Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Management of the | 11 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | über. Bei den Pfandbriefen werden die Kurse<br>meist erst dann angeglichen, wenn Material zu<br> 11.7.   8.7    11.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | it auch am Wockenbegins wieder in ng wird die unübersichtliche Zinsent- nt die Lage etwas entspannt zu haben  ielhen gab es Abechläge bis zu 0,50  grenzte Kursheraufsetzungen gegen- e an das veränderte Renditenniveau  ur Verfügung steht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 Chem. Hale 71 774. Conf. Gent. 71 775. Conf. Gent. 71 776. Conf. Gent. 71 776. Conf. Gent. 71 777 777 777 777 777 777 777 777 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | F 11 BASF 82 44.7 44.9 7% Bayer Fn 79 3966 39 10% Bayer Fn 82 49.5 6% Cha-Gegy 75 880 879 3% Commercial 78 46.5 47 4% Bb, & Comp 7 142 142.5 10 Hoscher 75 220 220 6% ag 79 49 1 49.5 6% ag 79 49 1 49.5 6% ag 79 18 18 57 7% Sernens 83 18 50 7% Sernens 83 18 50 17% Sernens 83 160.1 159 6% West F. 73 290.5  Options an either                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.7   6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 7 8 7   8 7   8 7   8 7   8 8 7   8 8 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                   | a doj. 78 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5% 6gl, Pl 2 23,7556 94,256 59,256 7 6gl, Pl 37 98,7556 99,256 99,256 7 6gl, Pl 37 98,7556 99,256 7 6gl, Pl 37 98,7556 99,256 7 6gl, Pl 37 98,7556 99,2566 7 6gl, Pl 37 95,256 99,2566 7 6gl, Pl 37 95,256 99,2566 7 6gl, Pl 37 95,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99,256 99 | 55 101,796 M 6 Santtanten Pf 41 886 786 786 786 786 786 786 786 786 786                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 Milliotaver W. 93 7/6 dgl. 71 6 dgl. 72 6 finapp 84 6 Limits 64 6 limits 65 6 limits 56 6 figl. 81 6 figl. 82 6 figl. 82 6 figl. 83 6 figl. 82 6 figl. 83 6 figl. 84 6 figl. 85 6 figl. 85 6 figl. 86 6 figl. 86 6 figl. 86 6 figl. 86 6 figl. 87 6 figl. 87 6 figl. 88 6 fi | F 870 BASF 74 m 0 129.5 139.75 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | F Batt Comda   22.5   27.75   F Batter Comda   25.4   25.4   25.4   F Batter Comda   25.5   25.4   25.4   25.4   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   25.7   2 | Moratel Son   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C 3   C    |  |
|                   | 72- ogi 80 1 1/90 37 9 86 106.85 52- ogi 72 5:50 97.75 100.55 52- ogi 72 5:50 97.75 100.55 100.55 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 100.65 10                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 5 Berl. Plands. Pt 7 1036 1036 7 6gl. Pt 25 726 7 7 6gl. Pt 27 706 7 7 6gl. Pt 31 89.5 89.5 10 6gl. Pt 40 1036 1036 7 6gl. Pt 31 89.5 10 6gl. Pt 30 1036 876 6gl. Pt 30 1036 89.76 89.56 89.56 89.66 88 102.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 89,256 5 400,356 5 54 691, 35 420 59,276 32,756 510,356 59, 691, 35 420 102,556 102,556 102,276 102,556 102,276 102,556 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102,276 102, | 7 ligs. 172 59.53 59.51 59.51 59.51 59.51 59.56 59.56 59.56 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75 59.75  | 4% dgl. 77 n0 \$ 84.25 85 1486 7% dgl 82 n0 98.56 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5 98.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D Co. Mantenators 134.9 132 M. F. Dunysles 77.5 78.8 M. M. Okacron. 136.5 86.2 F. Co. Nocola 127 135 F. Dongare 570.60 127 135 F. Dongare 570.60 55.86 H. F. Cons. Gold F. 22.4 22.5 D. Dongare 110.5G H. 100.8 M. Okacro Data 147 150.8 M. M. CAR 150.8 M.  | Domon Taxes   166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|                   | 9 of 152 8.97 103.6 104.2 8 8 8 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.5 102.                                                                                                                                                                                                                                                           | 7% day P1 87 888 886 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78.56 78. | 101,256   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266   266      | Wandelanieihen  4% Ak20 68 3% Abbigoon 78 3% Abbigoon 78 4% Grann inc. 77 3% Cas. Comp. 78 446 Canen inc. 77 3% Cas. Comp. 78 544 Dees inc. 80 4% Figilizu Lim. 78 5 6gl. 79  866 866 866                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F 5 Bayer 88   100.25   100.8     Bay Wa 75   121.56   121.50     H 8 Beaustorf 82   1758   177     F 4'v Commercia 78   94.55   59.5     B Earms 74   5306   2906   122     Privatplazierungen   1226   122   122     Privatplazierungen   1226   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   122   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D Down Coemics   B5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Personwell   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|                   | 2-14 ag 3 ag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74 del. FF 80 25.56 75.6 80, FF 118 35.56 75.6 80, FF 118 35.6 1107.756 1107.756 1107.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102.756 102. | 856 - 40, 461, 85 183 1016 1016 1016 7 64,756 94,756 94,756 94,756 94,756 1046 1046 1056 1056 1056 1056 1056 1056 1056 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 316 Europe Co 78 316 Jampie Co 78 310 Jampie Co 78 310 Jampie Co 78 310 Jampie Co 78 3115,756 315,756 315,756 311,756 311,756 316 Jampie Co 78 | F 6% Archal 89 94.7/5.7 94.7/5.7 10 dgl. 86 1037 1047 1037 89. egl. 87 1037 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 103,756 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Forestand Masserp   5.6T   5.6G   D     Forestand Statemen   12   12     Forestand Statemen   138.8   138   D     Forestand Masserp   138.8   D     D General Masserp   139.1   167   D     D General Masserp   179.7   175.2     M Gethy Gel   175.7   176.2     D General Masserp   1107   1127     F Goodystar   61.9   61     General Masserp   120   D     D Good   179.1   120   D     F Gust   179.1   128.6   D     F Hathweld In . 91.   12.86   D     | Sepur Stores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                   | 9 dp 82 S.27 467 102,65 101.4 101.5 F SW Sair 70 85 107.5 101.79 90 dd 82 S.28 747 104.4 104.5 7 dd 82 S.28 26 747 104.6 104.5 7 dd 82 S.28 26 747 105.9 102.5 102.1 80 dd 82 S.20 102.85 103.9 102.1 103.5 8 36.25 36 36.25 32 1057 100.45 100.5 6 dd 82 S.33 11467 89.9 99.9 74a dd 82 S.34 1287 89.8 56.5 99.9 99.9 6 dd 92 S.35 1057 89.9 99.9 99.9 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 105.75 10                                                                                                                                                                                                                                                           | 1415 Dr. Hyp. Name. 48   59,756   500,756   5 Ref Bodeser, Pl C   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206   1,206      | 786 F 6 Lank Renthit R5 13 100 1906 6 6 dg, R5 14 95.56 95.56 95.56 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 1906 100.0 190 | 8 Michill Co Ltd 80 7 Mippant Sh. 61. 82 394 Mippant Sh. 78 395 Mippant Sh. 78 4 Misshin Stani 78 694 Occi v. d. Gr. 69 394 Organis 78 395 Organis 78 395 Ricoch Corep. 78 596 Ricoch Corep. 78 596 Ricoch Corep. 78 596 Ricoch Corep. 78 597 Ricoc | 6 Menzarunen 90 \$3,756 \$9,756 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 \$7.56 | F dgi o. St.   12,4   12,286   F F Historia   910   915   F Historia   910   915   F Historia   910   915   F Historia   910   915   F Historia   910   92   F Historia   910   92   F D Historia   910   92   92   92   92   92   92   92   9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tophiba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|                   | # Abi 57"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —   9 dai, P7 167   101,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1066   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046   1046      | 394 Surviyofise. 78 1077 107 379 38190 Else. 78 1640 1856 1856 1856 1856 1856 1856 1856 1856                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Anmerkungen: - Zinsan stauerine Pf - Plandbrides KD = Kommunalschatzanweisungen KS = Kommunalschatzanweisungen KS = Rentenschuldverschreibungen RS = Rentenschuldverschreibungen KS = Schuldverschreibungen (Kurse ohne Gewitte) B = Berrin, Br = Bremen, D = Düsseldorf, F = Pranidurt, H = Hamburg, Hn = Hannover, M = München, S = Stuttgart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F X-mensh Ricen 1.86 1.86 F F X-mensh Street 1.75T 1.756 F M Ricol Gold Min. 129.5 129 M F X-romation 5.85 5.75 D R.M. 145 145.5 D R.M. 145 145.5 D D R.M. 145 145.5 D D Library 326 816 F D Library 326 816 F D Library 168 168.5 F F Lore Star 177.56 177.59 F D LTV M M.J.M Hotel 19.1 19.75 M M M.J.M Hotel 19.1 19.75 M F Magneti Marchi D Mancheni 36 36 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Gratest Techn   165,5   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185   185    |  |
| 9                 | Warenpreise — Termine Mit Verlusten schlossen die Gold-, Silb Lupfernotierungen am Freitag an der New Lomex. Während Kaffee uneinheitlich z<br>Jing Kakao schwächer aus dem Markt.  Setreide und Getreideprodukte Gemußmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Yorker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82, 50-281, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50-283, 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zine ri prorapi 8. 7. 7. 7. Patricipi 30,97 30,96 Prorapi 15. Che Alu-Gu6legierungen 7. 25. 359-351 359-351 4. 458 251 359-401 359-401 48.9 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ter H & H Ankauri 1199.00 1149.00 to r. Hämderpr 415.00–420.00 415.00–424.00 450.00–424.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 475.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 180.00 1         |  |
| W                 | Pelzen Chargo (chusts)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 127.25   EndemoN   New York (offs)   8. 7. 7. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179.20 180.00 ONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 445-446 443-446 445-446 45-446 45-446 45-446 45-446 45-446 45-446 45-446 45-446 45-46 45-46 45-46 45-46 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-50 45-5 | rungen — Robstoffpreise sher: 1 toyounce (Fernaze) = 31,1005 g, 1 to 1 R 76 WD - (-); BTC - (-); BTD - (-)  suische Metalinotierungen kg) notion 11, 7, 8, 7, notion 104,88-105,99 105,45-105,55 notic 109,06-109,25 109,22-106,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Imetalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1308 20 1308 20 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 000 27 0000 |  |
| 72.5              | Inster Winnepeg (cain. \$41)   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70   \$2.70 | 11,75 12,29 1812                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (citis)   8. 7.   7. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8. 7. 7. 7. 7. 7. 551,0-593,0 550,0-502,0 571,0-572,0 571,0-572,0 571,0-572,0 571,0-572,0 570,00 570,00 570,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640 | 187.33-187,53 187,09-187,29   188,75-192,84   183,08-193,18 192,75-192,84   183,08-193,18   192,75-192,84   183,08-193,18   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201,07   201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in Fensiber) is Lord. Frong) sat-Vidpi 1020,20 1011,90 Alam shreep 94,50 975,50 Case sees 1065,40 1056,80 1056,80  **Tractionale Edelmetaile US-S/Feinurzz) in 11.7. 8.7. 6a.7i. 430,50 - Mariana 427,80-428,10 425,75-425,50 3 Me of Fr7-log-Barnen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Indoner Metaliborse Intellem (£1) Intellem ( |  |
| R                 | Serste Warmpag (cin 3/1)   S. 7. 7. 7.     Inchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Section   Sect   | 128,00   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   121,08   1   | 8. 7. 7. 7. 7. 13 950 13 955 13 780 13 955 13 955 14 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 15 955 1 | Star (VANV)  405.50-408.50 405.50-408.50  114.50 414.50 414.50 414.50 414.50 414.50 414.50 414.50 414.50 414.50 414.50 414.50 414.50 414.50 414.50 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 415.40 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (offenuos) In Rasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | prier-Standard)  26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ··· ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 37. 1. 18d)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

Übrigens, Geh- und Radwege sind keine Auto-Parkplätze.

IHRE VERKEHRS WACHT

Wir sorgen für helle Köpfe im Verkehr - auch durch die Fernsehserie "Der 7. Sinn".



Hermingeber:
Axel Springer, Maithles Walden
Berlin
volumeure: Wildeld Hertz-EichenroL Horbert Erremp
tt, Oberbedikteure: Feter Gillies, Brunn
tt, Dr. Offinser Zehm

Hamburg-Amagabe: Diethart Goos
Chaff von Diemz: Kimu Jürges Pritzache
Reimz Kings-Lähle, Jens-Barvin Löddele
(WELA'-Report), Bonz: Pried: W. Bascha
Rassu; Born, Hillselben, Hamburg
Vernatwurtlich für Seite I. politische Bach
richten: Gernot Factos, Peter Polity
gesteller), Deutschland: Norbert Koch, Böd
ger v. Wolfowsky (stalle): International
Politik: Bantred Beuber, Amahand: Jürge
Liminki, Marca Weidenhlier usteller): Seite
Liminki, Marca Weidenhlier usteller): Seite
Liminki, Marca Weidenhlier usteller, Seite
Lendrisch Marca Weidenhlier usteller, Seite
Lendrisch Marca Weidenhlier usteller): Seite
Lendrisch Wartar Weidenhlier usteller, Seite
Lendrisch Wartar Weidenhlier usteller, Seite
Lendrisch Wartar Stale; Bundenwehr: Bidd
ger Monler; Bonzelegurichter Europe; Unic
Libre; Ostenrope: De. Card Gustaf Ströber
Zeit geschichte: Walter Gödlitz; Witzuchatt
Gerd Brüggemaun; Industriepolitik: Han
Bestmann; Gedel und Kredil: Claus Dertin
ger, Feußlerion: De. Peter Dittinger, Reitshun
Besth (steller); Geistige Well: Witzuch der
Beher: D. Krighte Helfer; Wissenschaft, un
Trechaffe: i. V. Klaus Brunn; Sport: Frun
Quedman; Ann aller Welt: Urich Blogge
East: Tesloo steller; Below Will. Tur
Anto-Will-T. Below Bernmann, Birgt Cer

ners-schlemann (stelle, für Reins-WELTE-EELT-Beport: Heimz-Budolf Schellissielle, Auslandsbellagen: Bann-Berbert Johanner; Leserbriefe: Bonk Ohnestogn; biomenipation: Belahard Berger; Groffic Jerrew Schmidt Fester beitende Bedakteure: Dr. Leo Fichut, Peter Jentsch, Wernat Kabl, Walter L. Rush, Lothur Schmidt-Mühlisch bezordskrion: Bettinn Rathle; Schhilkenitzinn Anni Back Jonner Romrespoodstotas-Bedaktion: Manced Schall (Leher), Beinz Reck (stelle), Jonnier Beding, Stelzan G. Heydeck, Bann-Jonnier Beling, Stelzan G. Heydeck, Bann-

### DIE WELT

Kurrespondent für Technologie: Adalbert
Birwolf

Deutschland-Korrespondenten Bertin:
Hans-Riddiger Karviz, Klaus Geitel, Peter
Weeriz, Disseldierf. Dr., Wilm Bertyn,
Joschim Gehlhoff, Harald Posny, Frankfint: Dr. Dankwart Guratsch (myleich
Kurrespondent für Sildteben/Architekturt,
Inge Adham, Joachim Weber, Hambang,
Berbert Schütle, Jan Broch, Kläre Warnekicz Ma. Hannover/Kleb: Christoph Graf
Schwarer Dominit Schmidt (Writschaft); Minschen: Peter Schmalz, Dankwared Seitz,
Stringert: Eing-Ha Kun, Werner Nelizel

Chefnorrespondent (Inlund): Joachim
Neander

Amhandsbaros, Brümel: Wilhelm Hadler;
London: Fritz Witth, Wilhelm Parier, Mosleit Friedrich H. Neumann; Paris Angust
Graf Kagenock, Joachim Schaufuß; Rom:
Friedrich Meichaner; Stockholm: Reiner
Galermann; Washington: Thomse L. Klellofer Hored Alexander Stebert.

London: Fritz Witth William Furier; Ros
sine: Friedrich H. Neumann; Paris: Angus
Graf Kagenock, Joschim Schaufuß; Rom
Friedrich Meichner; Stockholm: Reine
Gatermann; Weshington: Thomas L. Kielio
pm; Horst-Alexander Stebert

Authiande-Korrespondersten WELT-SAD

Authiande-Korrespondersten WELT-SAD

Authiande-Korrespondersten WELT-SAD

Authiande-Korrespondersten

WELT-SAD

Authiande-Korrespondersten

WELT-SAD

Authiande-Korrespondersten

WELT-SAD

Authiande-Korrespondersten

WELT-SAD

Authiande-Korrespondersten

WELT-SAD

Authiande-Korrespondersten

WELT-SAD

Authiande-Korrespondersten

WELT-SAD

Authiande-Korrespondersten

WELT-SAD

Authiande-Korrespondersten

WELT-SAD

Authiande-Korrespondersten

WELT-SAD

Authiandersten

WELT-SAD

Authi

TUNG FÜR DEUTSCHLAND

Zentralredaktion: 2006 Bonn 2, Godesberger
Allee 99.
Tol. (60 28) 30 41, Telex 835 716

DDD Berlin 81, Kochstraffe 50, Berlin ber
LDDD Berlin 81, Kochstraffe 50, Berlin ber

61, Kochstraße 50, Redaktion:
159 10, Telex 194 611, Anzeigen:
d-Ausgabe 7el. (6 30) 25 91 29 31.

Gültigr Amesgenprealiste für die Deu
landausgabe Nr 62, und Eombination
DIE WELT WELT am SONNTAG N
für die Homburg-Ausgabe: Nr. 48.

Amtliches Publikationsorgan der Bei

doci TTI Rheimann-Westralischen Borse in Da doci der Frankfurter Wertpaplerburse, Hansealischen Wertpaplerburse, Hand der Niederstichslachen Börse zu Handerstichslachen Borse zu Hander Bagerischen Borse, München, und Baden-Wirttembergischen Wertpapler auch 8 27 29 er zi Stuttgart.

Gewähr.

Die WELT erscheint mindestens winderhein min der Verlagsbeilage verlegenen der Verlagsb

Hamburg 36, Kaiser-Wilhelm-Siraße Nachrichteniechnik: Reinberd Preche Hersiellung: Werner Koziak

Anzeigen: Dietrich Windberg Vortrieb: Gerd Dieter Leilich Verlogsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adie

verlagsleiter: Dr. Ernst-Dietrich Adler
unchen 40, Schellingstraße 39–13, Tel.
33 is 01. Telez 623 his
2000 Hamburg 38, Kaiser-Wilhelm-Str.

SEGELFLIEGEN / Silber für Gantenbrink

### Zur Siegesfeier gab's Milch

tungsfluges bei den Weltmeisterschaften der Segelflieger stieß Bru-no Gantenbrink (Menden) mit Bier auf die Geburt seiner vierten Tochter an. Tags darauf zeigte er seinen Konkurrenten in der offenen Klasse dann, wozu ein fünfmaliger Va-ter, denn Gantenbrink hat zudem noch einen Sohn, außerdem fähig ist. Als der Kaufmann am Finaltag aus seinem Flugzeug stieg, hatte er den dritten Tagessieg der Titelkämpfe errungen und zum zweiten Mai nach 1978 die Silbermedeille gewonnen. "Heute hat das Fliegen richtig Spaß gemacht, denn im Grunde konnte ja gar nichts mehr schiefgehen", erklärte Gantenbrink nach der Landung. Im Kreise seiner Bodenmannschaft felerte er seinen Erfolg mit Milch, denn wegen der strengen Staatsgesetze im noch einen Sohn, außerdem fähig gen der strengen Staatsgesetze im tingen) US-Bundesstaat Neu-Mexiko darf sonntags kein Alkohol verkauft zurück.

sid/dpa, Hobbs
Arn Vorabend des letzten Wernam seine entnam seine entnam letzten Flug, den seine entbundene Frau Inge im Krankenbundene Frau Inge im Krankenhaus von Hobbs per Funk verfolgte, zehn Stundenkilometer schnellet als der neue Weltmeister Ingo

ler als der neue Weltmeister Ingo Renner (Australien). Gefährden konnte Gantenbrink den Australier, der vor 17 Jahren aus Deutschland ausgewandert war, aber nicht mehr. Dafür war der Vorsprung von Renner zu groß. Gantenbrink sagte dazu: "Das hätte den Verlauf der Weltmeisterschaft auch auf den Kopf gestellt." In acht der zwölf Wertungsflüge war Renner als erster ins Ziel gekommen und schließlich mit der Rekordpunktzahl von 11 784 vor Gantenbrink (11 295) Weltmeister geworden. (11 295) Weltmeister geworden.
Den Titel in der 15-Meter-Rennklasse sicherte sich Kees Musters
(Holland). Klaus Holighaus (Dettingen) fiel am letzten Tag vom
dritten auf den achten Rang

UNIVERSIADE / Drei weitere Medaillen

### Kritik an UdSSR-Trainern

Einen Tag nach der ersten Goldmedaille für die Studenten des Allgemeinen Deutschen Hochschul-sportverbandes (ADH) durch die Lisowskaja (UdSSR/20,48) geschla-gen geben. Herbert Peter hatte mit 8180 Punkten seine persönliche Bestleistung nur um 27 Zähler ver-fehlt, hinter dem siegreichen kana-dischen Zehnkämpfer Dave Steen (8205) einen Rückstand von 45 Punkten. Die dritte Silbermedaille

sid/dpa, Edmonton unterlagen im Mixed-Finale den Kanadiern Jill Hetherington und ich der ersten Gold-Bill Jenkins mit 6:7, 6:7. Den Zustand des schwerverun-

glückten Turmspringers Sergei Schalibaschwilli (UdSSR) bezeich-nen die behandelnden Ärzte wei-Speerwerferin Beate Petera gab es drei weitere Silbermedaillen. In terhin als "sehr kritisch". Schalider Weitere Silbermedaillen. In terhin als "sehr kritisch". Schalider Leichtathletik belegten die Kubaschwilli war bei einem dreieinhalbfachen Claudia Losch (Fürth) und Zehnkämpfer Herbert Peter halbfachen Schraubensalto vom 10-Meter-Turm mit dem Kopf auf (München) jeweils den zweiten und hatte sich dabei schwere Kopf-Metern mußte sich die deutsche und Hirnverietzungen zugezogen. Meisterin aus Fürth nur Natalia Sollte der 21 Jahre alte Turmspringer die Arzte mit schweren bleiger den Unfall überleben, so rech-nen die Ärzte mit schweren blei-benden Schäden und Lähmungs-erscheinungen. Von amerikani-scher Seite ist inzwischen Kritik an dischen Zehnkämpfer Dave Steen den sowjetischen Trainern geübt (8205) einen Rückstand von 45 worden, da sie dem Verunglückten Punkten. Die dritte Silbermedaille einen zu schwierigen Sprung zugefür den ADH gewannen Cornelia Dries (Düsseldorf) und Jochen Settlungnahme zu dem Unfall ab.

Gustav Mesmers phantastische Flugapparate

### Ohne Motor und Gestank

Die verschmitzten Augen des 80jährigen Gustav Mesmer bekamen einen traurigen Zug: Unbe-kannte hetten seinen kleinen "Hangar" am Waldrand beschä-digt, seine Flugapparate und deren Telle lagen verstreut davor, "We-nigstens haben sie nichts weggenommen", stellte er in seinem be-häbigen Schwäbisch fest. Ein schwacher Trost für Mesmer, der in Buttenhausen bei Minsingen auf der Schwäbischen Alb seit 19 Jahren in einem "Landheim" für chronisch psychisch Kranke lebt. Der Bau von Flugapparaten aller Art ist der Lebensinhalt des in die-

Gustav Mesimers Travas voin File-gen – ZDF, 21.20 Uhr

sem Jahr 80 gewordenen Schwaben aus Altsnausen bei Ravensburg. Halt und Hobby zugleich, wie er in einem Gespräch freimittig bekennt. Bereitwillig und auch gewohnt, seit Jahren im Licht der Offentlichkeit zu stehen, Reporter, Fernsehteams und Neugierige aus allen Himmelsrichtungen zu empfangen, führt er den Besucher zunächst in seine "Werkstatt": Das Landheim, das dem Heimbewohner Mesmer lange vor der Entdekkung durch das Fernsehen und neugierige Journalisten großzügig, neugierige Journalisten großzügig, unbürokratisch – schlicht mensch-lich – half, sein Hobby zu betrei-

lich – half, sein Hobby zu betrei-ben, stellte ihm einen großen Raum für die fantastischen Baste-leien zur Verfügung.

Mesmer trippelt zunächst zu sei-nem Schrank, vollgestopft mit zahliosen Zeichnungen und Plä-nen für die ungewöhnlichsten "Flugappsrate" (darunter mehrere Varianten seines "Hauptwerkes", des "fliegenden Fahrrads"), aber

Heiterkeit sonder

Harm und Häme

auch anderen Modellzeichnungen, kunstvoll und überzeugend ge-zeichnet, mit Erläuterungen in Sütterlinschrift. Da ist die Zeichnung seines "Schirmgleithubschrau-bers": drei einfache schwarze Herrenregenschirme, für wenige Mark in jedem Billigkaufhaus zu haben, m jedem Billigkaufnaus zu haben, auf Holzgestellen festgeschraubt. Durch emsiges Achselzucken – mit Kraft und Schwung demonstriert es der rüstige Söjährige – bewegen sich die vorderen zwei Schirme auf den Tragflächen wie Vogelfügel, der dritte Schirm hinten soll für Halt sorgen wonn der Mensah Halt sorgen, wenn der Mensch durch die Lüfte schwebt.

Halt sorgen, wenn der Mensch durch die Lüste schwebt.

Dies ist Mesmers Lebensziel, der uralte Traum des Menschen, frei wie ein Vogel – "ohne Motor und Benzingestank" – umweltschonend dahinzuschweben. "Irgendwann klappt es mal, ich habe is noch Zeit", meint er optimistisch. Um seine Apparate zu erproben, hat ihm das Heim auf seinem 400 Hektsr großen landwirtschaftlichen Anwesen auch ein Stilck Wiese überlassen. Dahin wird der Besucher stolz geführt: eine etwa drei Meter hohe selbstgebaute Rampe dient als Probebühne, ein Heuhaufen, am Sturzheim und "Federgaloschen" sollen eine weiche Landung ermöglichen. Bei weitem keine überfüssigen Utensilien, denn den Ungetümen Mesmers, aus Abfällen, Schrotteilen, Blachen von Konservendosen oder Kunststofffolien von Verpackungen aller Art zusammengebastelt, ist es bis heute nicht geltingen, zu fliegen.

Doch das stört den Schwaben nicht, der vor und 30 Jahren sein Hobby endeckte. "Ich war", so berichtet Mesmer, "nicht nur Landwirt, sondern hatte noch viele Berufe: Schreiner, Korbmacher, Sattler und Buchbinder." Und als er



Fahrrad von Derf zo Derf zo ben: Gustav Mesmer

Illustrierte band, entdeckte nen Artikel über Tretmobi Flügel hatten und in de schweben sollten. Seitdem Mesmer fest daran, daß e auserkoren sei, als erster k den uralten Traum, den seh rus, der Schneider von Uh > Lilienthal träumten, verwirk zu können Mesmer glaubi. Labe womöglich bei der fung "vergessen", dem Mer Flügel mitzugeben; dieses zit" müsse der Mensch nu durch künstliche Flügel

"susgleichen". Stolz führt er sein "flie Fahrrad" vor Ein altes Dame rad ("Auf einem Herrenrad ] man ja wegen der vielen zichen Teile gar nicht auf den
steigen"), das bei komplette
stattung mit Tragflächen zei
ter breit ist, denn auf dieser
so versichert er im Bruste
Überzeugung, sei er "schonge", wenn auch nur 50 Met"fünf Zentimeter vom Erdb Sein Wunsch: "mit dem flieg Fahrrad von Dorf zu Dorf s ben" und nicht mit dem Aut XING-HU

MODERNER FÜNFKAMPF / Tolle Erfolge – aber die Damen haben nicht einmal einen Bundestrainer

### Sabine Krapf - durch Eigeninitiative an die Spitze, aber am wichtigsten ist das Abitur

KLAUS BLUME, Bonn "Am Dienstag", so sagt sie, "ha-be ich immer meinen Horrortrip, da beginnt die Schule erst um halb zehn." Deshalb wird bereits vor dem Unterricht geschwommen, ei-ne Bahn nach der anderen. Nach der Schule geht es dann weiter: Schießen mit der Schnellfeuer-Pi-stole, Fechtlektionen mit dem De-gen, Springreiten über mittelschwere Hindernisse und in der Abenddämmerung noch einen Waldlauf von zwei, drei Kilometer Länge. Doch sei sie keineswegs von Kopf bis Fuß auf modernen Fünfkampf eingestellt. "Am Wo-chenende", sagt Sabine Krapf, "gehe ich auch aus." Am letzten Wochenende wurde

daraus nichts, da kämpfte Sabine Krapf, 19 Jahre, Gymnasiastin aus Heidenheim an der Brenz, in München um die internationale deutsche Meisterschaft – und gewann. Als ihr Foto daraufhin in den Montagsausgaben der Tageszeitungen erschien, riefen die Reporter einer Illustrierten in Bensheim bei Hiltrud Reder an, der Frauenwar-tin des Fünfkämpfer-Verbandes. Eine so attraktive junge Dame und ein so harter Sport, das sei doch wohl eine Story wert, befanden die Herren vom Bilderblatt. "Da sollten sie erst mal die ganze Mannschaft sehen", entgegnete Frau Re-der, "die schaut aus wie eine Man-

nequin-Truppe."
Erfolgreich ist die Truppe obendrein. Im vorigen Jahr wurden sie in der Mannschaftswertung Vizeweltmeister. "Mit meinem Ergebnis von München - 5288 Punkte - aus."



kann ich bei den Welttitelkämpfen Ende August in Göteborg eine Meknde August in Goteborg eine Medaille gewinnen", sagt denn auch Sabine Krapf selbstbewußt. 1,76 Meter ist sie groß, 63 Kilogramm leicht. Sie plagt sich im Training für den großen Erfolg, doch die Schule geht vor. Im Januar macht sie das Abitur, und so etwas ist ihr allem die hier bei Titel Verschen. allemal wichtiger als ein Titel. Von Hormonpräparaten, wie die Werfe-rinnen, will sie auch nichts wissen, getreu dem Grundsatz ihrer Frauenwartin Hiltrud Reder: "Ihr könnt euch nicht eine Medaille umhängen und sagen: deshalb sehe ich so

en, das sind immerhin die Diszipli-nen Springreiten, Schießen, Schwimmen (200 m Freistil), De-genfechten und Geländelauf (2000 m). Einst konzipiert von Offizieren für Offiziere, stürmen nun die Frauen diese Bastion. Sabine Krapf, früher Schwimmerin und Leichtathletin, ist mittlerweile eine exzellente Schwizin mit der Schwimmerin der Schnellfeuerpistole geworden. Wenn mein Mann jemals so geschossen hätte wie sie, hätte er mindestens an zwei Olympischen Spielen teilgenommen", sagt Frau Vizeweltmeisterin in der Einzel-

wertung war Sabine Krapf bei den ersten Damen-Titelkämpfen vor zwei Jahren in London. Von olym-pischen Medaillen träumt sie den-noch nicht, denn erst 1992 soll der Damen-Fünfkampf zum Olympia-Programm gehören. "Es ist un-wahrscheinlich, daß ich dann noch dabei bin", sagt sie. "Schon weil das internationale Niveau bis dahin wohl beträchtlich gestiegen sein wird. Denn nun machen auch in dieser Fünskampf-Sparte die osteuropäischen Verbände mobil.\* In der Sowjetunion wurde jetzt sogar Pawel Lednew, der viermalige Weitmeister, zum Verbandstrai-ner für Frauen bestellt.

Voraussetzungen, von denen Sa-bine Krapf und ihre Freundinnen nicht einmal zu träumen wagen. Denn einen Bundestrainer für die erfolgreichen deutschen Fünfkämpferinnen gibt es nicht. Die frühere Fechterin Hiltrud Reder kümmert

tin um die Koordination von Lehr-gängen und Reisen. Eine Prämie von 10 000 Mark, anläßlich des Gewinns der Vizeweitmeisterschaft von der Sporthilfe übergeben, bil-det dabei den bescheidenen Jahresetat. Eigeninitiative ist deshalb gefragt, zum Beispiel so: Wenn Hiltrud Reder in Bensheim einen Lehrgang fürs Degenfechten ansetzt, unterrichtet sie selbst, das ist dann kostenios". Die Mäd-chen werden bei befreundeten Ehepsaren untergebracht – unent-geltlich – und zum Abendessen stiften die Reders dann Erbsensuppe, Würstchen und belegte Brote. Geredet wird dabei nicht über Punktzahlen oder Zehntelsekun-den, sondern über die Schule oder über neueste Strickmuster.

Daheim in Heidenheim geht Sa-bine Krapf dennoch ordentlich zur bine Krapf dennoch ordentlich zur Sache, zum Beispiel beim Degenfechten mit ausschließlich männlichen Sparringspertnern. Aber das ist unumgänglich, weil es Degenfechten für Frauen nur bei den modernen Fünfkämpferinnen gibt. Ob das nicht schon ein kleines Stück Emanzipation sei? "Früher", sagt Sabine Krapf, "haben uns die Männer belächelt, inzwischen sind sie recht kleinlaut geworden." Klar, denn so erfolgreich wie die Damen sind die Männer im deutschen Verband trotz großen Aufsten schen Verband trotz großen Auf-wandes (Spezialtrainer und Lehr-gänge) nicht. Nur im vorigen Jahr bei der Weltmeisterschaft "habe ich mich beim Fechten aufgege-ben", sagt Sabine Krapf. Sie lacht Fechterin Hiltrud Reder kümmert darüber, denn sie hatte schließlich sich als ehrenamtliche Frauenwar- nur einen Wettkampf verloren.

Nach der kleinen Welt des Father Brown, nach Don Camillos "Piccolo mondo" und nach der frommen Aufmüpfigkeit des Milchmanns Tevje ist jetzt der hol-ländische Kaplan Erik Odekerke dabei, sein irdisches Ungeschick im göttlichen Zwiegespräch zu meistern: Tagebuch eines Hirtenhundes (ARD). Der junge Pfarrgehilfe soll noch in zwölf weiteren Nachmittagsfolgen unser sommerliches Gemüt laben, und schon die erste Folge verspricht theologisch verbrämte Heiterkeit sonder Hann und Häme. Der weise Pfarrer ist ein Kir-

chenherr, die Ortshonoratioren sind ein Block für sich, die armen Leute gelten nichts – und in dieser Gesellschaft will der junge und zu-dem tolpstschige Geistliche für die elen sorgen. Es sieht damit nicht sonderlich gut aus nach der ersten Folge. Doch gemach: Wer solche Geschichten kennt, weiß, auf wessen Seite Gott steht. Auch wenn er sich erst in der zwölften Fortsetzung zu einer Stellungnahme entschließt (für den jungen Herrn Ka-plan natürlich, wie denn anders!). VALENTIN POLCUCH

KRITIK

#### Kleines Stück mit viel Poesie

Die Erfindungen, die der arbeits-lose Schneider George Riley seiner Familie täglich zumutet, kitseiner Femilie täglich zumutet, kitzeln zwar des Zuschauers Zwerchfell, das aufziehende Lachen aber bleibt in der Brust stecken. Denn ob da nun der Zimmerregen plätschert, ob die Betätigung der Klospülung das stille Geschäft mit einem klassischen Konzert vom Band krünt, oder ob – George Rilleys ganz großer Clou – Brieftunschläge mit doppelter Gummistung die zweifache Verwendung der Kuverts gestatten – es sind die Blüten einer Traumphantasie, die Blüten einer Traumphantasie, die sich mit dem Ehrgeiz mischen, in der Wirklichkeit zu bestehen, und die uns in ihrer tragischen Hilf-und Nutzlosigkeit rühren, wäh-rend sich der alte Narr brutal über rein sich der ane Narr brutat über alle Fämilienrücksichten hinweg-setzt, sich von seiner Verkäuferin-Tochter aushalten läßt und dabei noch den autoritären, freilich gar

nicht ernstgenommenen

1913 J. 27 4

1. A. C. C. C.

Signation At

Contain until

nen sat**i stel** Sekaladesa

Parent in 1

----

ter Flamos Tam Told 1

Sampakien Sp Tempo

æ-gen væ

This osterna

genden S

Se. Rhyu

Firesante.

Gruppe be

"eps", W

wen im I

= isticher

125-2-2

----

THE TOTAL

in Rental

et an d

Demani

Ausde.

" Sucst"

-De: G

Statt. P

n inner

Senhan

Staller .

personI

Auf der

Uberwi

evands

STUTTER

Spiele

ange.

diaptib

schlie

dort n

Ten.

etzter

eine e

anse

nobo)

Jahres Jahres Schau tunia.

1972

42.

-е. С

Ser der

Noon ex

Ritt auf

ALC:

T. Ze

≥ Zeze

abzieht.

Aber eben: Der Spies
George Riley (ZDF) wird vr
sem durchaus in die Realität
bettet. Riley möchte letzte
den Kriterien der Umwelt
gen, es zu etwas Stattlichen
gen – als großer Erfinder m
ken Patenten. Und so lebt eeinfach nur in einer anderen
er empfindet immer einfach nur in einer anderster empfindet immer ischmerzhaft den klaffende grund zwischen Schein und in Eine Menge Poesle ist in kleinen Stück Und geräde w. Menschenwert von Rileys ät weit so ausdrücklich und ein nach den Richtlinien gesellsteher Vorzeigharkeit ser nach den Richtlinien gesells cher Vorzeigbarkeit ges wird, nimmt hinter allem, to ner Regie zarter Hand gefor ner Menschlichkeit Gestalt f über Erfolg Geld und Ar wird ebenso erhaben ist wie über schlägige Tugenden. Dazu bete es eines Hauptdarstelle Heinz Schubert, der seinen G Riley unübertreffber v durchzieht, zwischen Komil-Tragik, zwischen skurrilen

HERMANN A. GRIEF

#### SPORT-NACHRICHTEN

Cosmos verior Führung

Vancouver (sid) - Ohne Franz Beckenbauer, der in Köln an der Trauerfeier für den verstorbenen Trainer Hennes Weisweiler teilnahm, unterlag Fußballmeister Cosmos New York in der nordamerikanischen Profi-Liga bei den Vancouver Whitecaps mit 0:2. Cosmos gab durch diese Niederlage auch die Tabellenführung an die Kanadier ab, die bereits ihren neunten Heimsieg in Folge schafften.

Riehm von Finnen besiegt

Lappeenranta (sid) - Die deutschen Hammerwerfer Karl-Hans Riehm (77,28) und Klaus Ploghaus (77,22) mußten sich bei einem Leichtathletik-Sportfest in Lappeenranta von zwei Finnen geschla-gen geben. Hinter Harry Huhtala (77,90) und Juha Tiainen (77,70) belegten sie die Plätze drei und vier. Connors bezwang Lendl

Sun City (sid) - Jimmy Connors gewann das mit einer Million Dollar (rund 2,52 Millionen Mark) dotierte Tennis-Einladungs-Turnier in Sun City (Südafrika). Für seinen 7:5, 7:6-Sieg im Finale über Ivan Lendl (CSSR) erhielt Connors etwa eine Million Mark. Lendl, der als Verlierer 750 000 Mark kassierte, muß wegen seines unerwünschten Starts in Südafrika mit Sanktionen des Sportverbandes der CSSR rechnen. Wegen der Apartheidpolitik in Süd-afrika hatte sich der Verband von Lendls Teilnahme distanziert.

Habetz siegt im Spurt

Colorado (sid) - Die frühere Rad-Weltmeisterin Beate Habetz (Köln) gewann im US-Bundesstaat Colorado ein Straßenrennen über 40 Kilo-meter im Spurt vor der Amerikanerin Rebecca Twigg. Nach dem dritten Tag der internationalen Rad-sport-Veranstaltung führt Rebecca Twigg in der Gesamtwertung. Als beste Deutsche liegt Ines Vahren-kamp (Oldenburg) auf Rang vier.

#### Sieg für Winkelhock

Nürburgring (dpa) - Manfred Winkelbock (Waiblingen) gewann zusammen mit seinem Partner Dieter Quester (Österreich) auf einem BMW 635 den Großen Preis der Tourenwagen auf dem Nürburgring vor Helmut Kelleners/Umberto Grano (Moers/Italien) und Christian Daller/Marco Vanoli (München/ Schweiz, ebenfalls beide BMW).

#### Wiltfang ohne Fehler

Legelshurst (sid) - Ohne Fehler und mit 33.1 Sekunden gewann Gerd Wiltfang auf Gordon im zweiten Stechen den Großen Preis beim internationalen Reit- und Springturnier in Legelshurst. Zweiter wurde Willibert Mehlkopf (Aachen) auf Salut mit vier Fehlern vor Jürgen Kurz (Ludwigsburg) auf Gustl mit zwölf Fehlern.

### ZAHEEN

FUSSBALL Fremdschaftssulele: Konstanz Karlsruhe 2:11 (0:8), Ahrweiler – Mönchengladbach 2:7 (1:2). Intertoto-Bunde, Gruppe 10: Boras – Braunschweig 1:0 (1:0).

3300 8:3 6:0 Vitkovice 2 1 0 1 6:4 2:2 3 1 0 2 2:6 2:4 2 0 0 2 0:3 0:4 TENNIS

Damenturnier in Hittfeld, Doppel Finale: Bunge/Kohde (Deutschland) -Tanvier/Madruga-Osses (Frankreich/ Argentinien) 7:5, 6:4.

GOLF

GOLF
Deutscher Damenpokal, Endrunde der besten 15 Chubs in Ratingen (Standard/Par 71): Brutto ohne Vorgabe: 1. GC Feldafing zum vierten Mal nach 1978/79/81 mit 468 Schlägen (zwei Bestball-Vierer 152 + vier Einzel 318), 2. Frankfurter GC 468 (1474-322), 3. GC Hannover 485 (155+330). — Netto mit Vorgabe: 1. St. Eurach LGC 425 (133+292), 2. GC Feldafing 426 (136+290), 3. GC Essen-Heidhausen 426 (129+297). — Beste Einzelspielerinnen: Ursula Beer (Hanau) im Bestball-Vierer mit 89 Schlägen (neuer Damen-Platzrekord), Susanne Knödler (Feldafing) im Einzel mit 72 Schlägen vor Imma Bockelmann (Frankfurt) 73.

RADSPORT

Tour de France, 9. Etappe von Bor-deaux nach Pau, 203 km: 1. Chevallier (Frankreich) 5:46:42 Std., 2. Veldschol-ten (Holland) 2:37 Min. zur., 3. Keily 2:49. - Gesamtstand: 1. Kelly, 2. Andersen (Dänemark) 0:01 Min. zur., 3. Anderson (Australien) 0:39, 4. Zoetemelk (Holland) 1:24.

SEGELFLIEGEN

18. Weltmeisterschaften in Hobbs Offene Klasse (656,8-km-Dreieck): Ta-Offene Klasse (656,8-km-Dreieck): Tageswertung: 1. Gantenbrink (Menden) Nimbus 3 139,4 km/h 1000 Punkte. – Endstand: 1. Renner (Australien/ Nimbus 3 11 784, 2. Gantenbrink Nimbus 3 11 295. – 15-m-Klasse (578,9-km-Dreieck), Tageswertung: 1. Brockhoff (Anstralien) Ventus A 129,8/1000, ... 7. Back Ventus A 123,7/930, ... 10. Peter ASW 20 122,7/919, ... 43. Holighaus (alie Deutschland) Ventus A Anßenlandung/362. – Endstand: 1. Musters (Holighau) Ventus A 10 597, ... 8. Holighaus Ventus A 10 397, ... 16. Peter ASW 20 9973. – Standardklasse (526,1-km-Dreieck): Tageswertung: 1. Stouffs (Belgien) LS-4A 119/1000, ... 5. Schreiber LS-4 116,8/868, ... 21. Glöcki (alle Deutschland LS-4 108,7/853. – Endstand: 1. Oye (Dänemark) LS-4 10 730, ... 8. Glöcki LS-4 10 427, ... 13. Schreiber LS-4 10 109.

GEWINNZAHLEN Toto: Elferwette: 2, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 1, 0, - Auswahlwette \_6 aus 45": 5, 8, 11.

17, 29, 45, Zusatzspiel: 44.

RUDERN / Verband nominierte 13 Boote

### Aber nur Kolbe besitzt eine echte Medaillenchance

Ursprünglich hatte sich die Kommission den Abend freigehalten, doch dann wurde man sich in Windeseile noch am Ufer des Rotsees einig. Zehn Boote umschifften die Nominierungsklippen für die Weltmeisterschaften in Duisburg (27. August bis 4. September). So-wohl bei den Männern (Zweier mit und Zweier ohne) als auch bei den trid Zweier onne; als auch bei den Frauen (Einer, Vierer mit) bleiben je zwei Klassen unbesetzt. Durch diese Flotte hofft der Deutsche Ru-derverband (DRV) ein Tief verlassen zu können, das durch die alleinigen Medaillengewinne von Pe-ter-Michael Kolbe 1981 in Mün-chen (Gold) und des Doppel-Vierers Ulm/Ingelheim 1982 in Luzern (Silber) dokumentiert ist.

Als gedämpfter Optimismus läßt sich die Erwartungshaltung der deutschen Ruderer am ehesten umschreiben. Sieben Wochen vor der WM, die nicht nur für Kolbe Durchgangsstation in Richtung Los Angeles ist, gilt aufgrund sei-ner eindrucksvollen Rotsee-Vorstellung nur der dreimalige Einer-Weltmeister als sichere Medaillen-

Vielversprechend besetzt ist der Skull-Bereich mit Einer, Doppel-Zweier und Doppel-Vierer. "Alle drei Boote werden im Training auf
Platz eins hinarbeiten", sagte Bundestrainer Richard Wecke,
schränkt aber gleichzeitig ein, daß
dieses Ziel für Kolbe realistisch, für den durch berufliche Probleme gehandicapten Doppel-Vierer möglich und für den erst vor drei Wochen gebildeten Doppel-Zweier

STAND PUNKT/

Hans-Christian Andersen hätte Ldieses Märchen erfinden kön-

nen: Ein Bauernsohn aus Jütland

zieht in die weite Welt hinaus. Er

arbeitet redlich. Doch dann trifft

ihn das Schicksal wie mit Keulen-

schlägen. Krank liegt er danieder und das Heimweh packt ihn schlimmer denn je. Doch dann

naht das Happy-End: Ein reicher

Mijnher aus Holland macht ihn zu

seinem Sekretär, und der Bauern-

sohn aus dem fernen Jütland stellt

sich derart geschickt an, daß als-

bald ganz Paris seine Freude an

ihm hat. Aus dem fernen Kopenha-

gen reisen sie an, um den unauf-haltsamen Aufstieg des Jütländers aus nächster Nähe zu verfolgen.

Georg Agricola/Andreas Schmelz (Germersheim/Eberbach) wohl noch Utopie sein dürfte. "Das Boot hat ungemein viel Substanz. nur muß man abwarten, wie die technischen Mängel bereinigt wer-den können", so Wecke, der Agri-cola/Schmelz erst in Los Angeles auf Edelmetall-Kurs sieht. Der Riemen-Bereich mit Vierer

mit, Vierer ohne und dem Achter braucht sich hinter den Skullern nicht mehr so weit zu verstecken. Besonders der ungesteuerte Ruhrpott-Vierer Puttlitz/Guido Grabow/Volker Grabow/Keßlau aus Witten und Dortmund legte beim Sieg am Samstag gegen die mit Ausnahme der UdSSR und den Übersee-Nationen komplett versammelte Weltelite seine Möglichkeiten offen, zeigte allerdings durch den darauffolgenden vierten Platz mangelnde Konstanz "Ein Einbruch, der wohl gar nicht so schlecht ist, sonst hätten die Jungs größenwahnsinnig werden müs-sen", so Klaus Harder, Vorsitzender im DRV-Ausschluß Leistungs-

Bis zum letzten Rennen auf der Kippe stand allein die Nominierung eines Achters. Der die Saison begleitende Konflikt zwischen Verbandsboot und "Bayern-Ex-press" wurde auf dem Rotsee zwei-mal und damit endgültig zugun-sten des DRV-Bootes entschieden. "Wir stünden heute sicherlich bes-ser da, wenn einige Würzburger bei der WM im Verbandsboot säßen", behauptet Harder, für den der Achter das einzige WM-Boot ist, bei dem um den Endlauf gezittert wer-

Kim Andersen aus Jütland hat

diesen Aufstieg vollzogen, bei der diesjährigen Tour de France. Eine

Woche lang trug er als erster Däne das Gelbe Trikot des Spitzenreiters

- als Platzhalter für den großen

Joop Zoetemelk aus Holland, sei-

nen Chef. Als er das Trikot vor

einer Woche anzog, war er er-schrocken "C'est la vie, Kim. C'est

bien. C'est très bien", sagte sein Teamchef Jean-Pierre Danguliau-me. Inzwischen hat Andersen, der

Bauernsohn aus Jütland, das gelbe

Hemd wieder abgeben müssen.

Das Märchen ist zu Ende, jetzt wird

gearbeitet für Mijnher Zoetemelk.

Märchen



ARD/ZDF VORMITTAGSPROGRAMM

TV-Spiel von Morris West

15.20 Umere kleise Faze Ein Geschenk für Mutter 16.18 Tagesschau 16.18 kmannsticken

Die Grüne – Jutta Ditfurth 17.00 Lille und sein Freund Chinese (5) Ein Paar Schuhe ein langer Weg italienische Filmserie Dritte Station auf der Flucht von

Dritte Station auf der Flucht von Lille und Chinese: Rom. Aufregung um Aufregung wartet auf die beiden. Die schwierige Aufgabe der Geidbeschaftung wird einerseits auf dem überfültten Peterspiatz und andererseits auf einem der üppigen Friedhöfe Roms erledigt; wabei die gestahlenen Grabbiumen leichter an den Mann zu bringen sind als der inhalt von Touristentsschen.

17.50 Tagesschau (Anschl. Regio 20.15 Musik und Nonsens

21.00 Report
Baden-Baden
Themen: Der Kanzler zurück aus
Moskau: Was wird aus "Frieden
schaffen mit Immer wentiger Waffen?" / Millionen vom Hunger bedroht – Dürre in Äthlopien / Wenn
die Monal in der kirche zum Dogma wird: Die Fälle Weyer und
Wefers Weters Moderation: Franz Air

21.45 Der Aufpasser Nichts geht mehr . . . Kriminalitien Mit Dennis Waterman, George Cole, Gennie Nevinson, u. c. Regie: James Gatward

ARD-Taikshow mit Joachim Fuchs-berger, Zu Gast: Anne Burda

15.15 ZDF – Ihr Progre 15.17 heuta 15.29 Placeckio Die Reise ouf der Toube 15.46 Till, der Junge von nebe Der Nikolaus 16.26 Ferlenkalender

Mit Anke und Benny mit Band 16.45 Die Schlümpfe Traumy geht auf Reisen 17.90 Masaik

17.90 Mesaik

Für die ältere Generation

Was ist ein "Armer Ritter"?

Ein unterhaltsames Qu'z um Ernähnungsfrogen. Als Stargast: Barbaro Rittling

17.30 heute / Aus den Ländern

17.45 Tele-liliustrierte

Zu Gast Gillian Scalid

Anschl heute Statussyllen.

Anschi: heute-Schlagzeilen 12.25 Rate mai mit Besenthal Heiteres Spiel (ür Leute wie du und ich 18.57 ZDF - Hr Programm

19.00 heute
19.00 heute
19.00 heute
19.00 heute
19.00 heute
Helrotemuffel
Franz-Italien. Spielfilm (1968)
Mit Louis de Funès, Claude Gensac, Michel Galabru u. a.
Regie: Jean Girouit
21.00 heute-journal
21.00 Gestary Mesmers Traum vom
Filegen

Film von Hartmut Schoen 22.05 Unser Kosmas Reise durch das Weltail mit Cari Sagan 5. Tell: Blues für einen roten Plane-

> Sieben Tage Fernsehspiel von Rainer Erler Fernsenspas (Wh. v. 75) Mit Wilfried Klaus, Christal Boden-Günter Strack, Angelika



Szene mit Louis de Fonès und in dem Spielfilm "Baldvin, der Heiratsmuffel" (um 19.50 Uhrim ZDF) FOTO: URSULA Ш.

reiz und bösem Wahn.

18.00 Marco 12.30 Sesametrale 19.08 Aktuelle Stunde NORD/HESSEN

WEST

18.06 Emm wie Meikel Meikels Reise um die Weit 18.30 Spoß im fil mit Blis Klometteekiste Sernword Bliker Bande

19.15 ich gelt' jetzt fort... Annaherung an Anke Film von Reinhold Börim WEST/NORD/HESSEN 29.00 Tageschau 29.15 Bilder desta

29.15 Rider destucher Stildte (A)
Potsdam gestern und heute
Film von Peter Friedrich LA;
und Jürgen Engert
21.00 Formel Ens
Die ARD-Hitparade
21.45 Design
Stadt-Design – Benjamin I<sup>MM</sup>

Thompson Film von Ella Hershon, Roberti

Thompson
Film von Elia Hershon, Robern
erra und Wibke von Bodin.

22.40 Ver vierzig Jahres
Sowjetische Wochenschouen
Juli 1943
Kommentor: Prof. Michali St. 25.19 Letzte Hackrichten
Nur für WEST:
25.15 Soap oder Troetes Heim (15)
Eine unglaubliche Familier
schichte

Nur für NORD: 21.15 Dallas Der Stammhalter (2)

SÜDWEST Nur für Baden-Wür 19.00 Abendschap

19.00 Abendeckou Nur für Rheinlan 19.00 Abendeckou Für das Saarland Saar 3 regional Für Gesant S 3: Nachrichten 19.00 Sq

19.25 Nachrichtes 19.30 Die Spreche 22.55 Die ple

Hölderlin – Annaherung on

BAYERN

19.15 Die Sendeng mit der More 19.46 Rondschott 19.00 Gespröche mit Chelebra 19.50 Formel Eles 20,15 Bergouf - bergot 20,45 Rundeckov 21.00 Die Speec

Gesundhelt to 21.50 to Ge





P. Jo. - Comic-Liebhaber haben Komplexe, Und Comic-Pro-duzenten offenbar auch. Es ist das Trauma des Trivialen. Also stilisieren sie ihr Metier zur Kunst oder lassen ihm anderwei-Träumi davon, mit den Der Reinbeker Carlsen-Verlag, ei-Fehrend von Den zu ben ner der großen Comic-Distributo-ben: Gurray Meren über den Buchkandel, ver-mer der großen den Buchkandel, vertig tiefere Bedeutung nachsagen. sieht die anspruchsvolleren seiner Alben deshalb neuerdings mit dem Siegel "Edition Comic Art". Und um dem noch scheel angesehenen Genre das Flair des Seriösen zu verleihen, wird der Edition auch noch "Wissen-schaftliches" beigegeben.

> "Medium Comic" heißt die Reihe, die jetzt mit zwei Bänden gestartet wurde. Der erste, "Die er-sten Comics" betitelt, befaßt sich mit den Zeitungs-Comics in den USA von der Jahrhundertwende bis zu den dreißiger Jahren. Der zweite, "Bildwelten und Weltbilder", untersucht Science-Fiction-Comics in den USA, in Deutschland England und Frankreich.

Der Autor Horst Schröder hat in amerikanischer Literaturwissenschaft promoviert. Das ist ge-wiß eine gute Grundlage, denn Comics sind keineswegs nur reine Bilderbogen. Gerade die amerikanischen Serien entfalten oft einen grotesken Wortwitz, der beispielsweise ironisch mit den Sprachschwierigkeiten der Neueinwanderer oder dem Jugend-Jargon spielt

Aber leider hat Horst Schröder auch Soziologie und Politologie gehört. Und das bekommt seinen Streifzügen durch die Welt des Comics, die, solange sie beschreibend bleiben, gut sind, weniger. Denn da projiziert er die Traumata dieser Fächer, die sich häufig als Weltverbesserungsstudien verstehen, auf die Comic-Welt. Und die kann dabei nur schlecht abschneiden. Da werden nun allenthalben "Sexismus", "Reak-tionäres" und auch "Faschismus" entdeckt. Den frühen Comics wird angekreidet, daß sie "wenig von den damaligen sozia-len Unruhen vermitteln".

Die gezeichneten SF-Serien müssen sich "reaktionäre und vulgär-darwinistische Propagan-da für den US-Kapitalismus" nachsagen lassen. Doch der Sozialismus hilft auch nicht aus der Patsche: Leider hat die DDR keine Comic Kultur". Und mit Bedauern wird festgestellt, daß "Italien ein förmlich comicbesesenes Land mit der stärksten westlichen KP, keine fortschrittlichen, unterhaltenden Massenmarkt-Comics\* produziert. So wird erneut die Erkenntnis belegt: Sind auch Comics nicht komisch, so sind es die Bücher über Comics allemai.

70424

mes to the

d Messew

artha io Stunda

CONTRACTOR

0.00 mg (.70)

-----

NORD RESSER

gasseres dat contrate side

4 92 1 44 7 1 20 7 1

SELS VALVERS

1 2 2 2 E

£25.

A THE PARTY OF

302 3125

De late Marie

1.5.23

Comments of the second of the

SE OFFICE SELECTION OF SECURITY SECURIT

Selected the property of the selection o

A grant state and

September 178 de 178

Von der "cella" zum Klosterstaat - Eine Ausstellung zeigt die Geschichte des 1000jährigen St. Blasien im Schwarzwald

### Mit den Gebeinen auf dem Planwagen nach Osten

Das Gedenken, mit dem die ehe-malige Benediktinerabtei St.
Blasien (heute ein Jesuitenkon-vikt) in diesen Tagen ihr zweihun-dertjähriges Domjubiläum begeht, glt nicht nur der Vollendung ihrer Kirche im Jahre 1783. Ruht dieser angeblich von Goethe gegüberte angeblich von Goethe gerühmte frühklassizistische Bau doch auf weit älteren Fundamenten und stellt gleichsam den späten Schlußstein dar in einem architektunischen Ensamble dessen schlussein dar in einem architek-tonischen Ensemble, dessen groß-artige äußere Erscheinung einer durch die Jahrhunderte gewachse-nen geistlichen und geistigen Be-deutung entspricht. Denn das berühmte Schwarzwaldkloster darf sich mit Recht tausendjährig nen-nen. Unter solchem Aspekt kann eine Ausstellung anläßlich des Domjubiläums die sichtbare Darstellung der Kunst und Geschichte eines der reichsten und wirkungs-mächtigsten Klöster im deutschen Südwesten allgemeines Augen-merk beanspruchen.

Wie kam es im abgelegenen Albtal, in einer von den erobernden Römern und noch bis zur alemannischen Landnahme im 6. Jahrnischen Landnahme im 5. Jahr-hundert gemiedenen Waldgegend, zu dieser Klosterniederlassung, die sich im 18. Jahrhundert, am Ende ihrer Entwicklung, zu einer impo-santen Barockanlage entwickelt hatte, mit der größten Kuppelkir-che Deutschlands? Die Geschichte sibt strijehet mit größten Aus gibt zunächst nur spärliche Aus-kunft. 858 wird zum ersten Male eine " cella alba" erwähnt, aus der dann, nach der Übertragung von Reliquien des hl. Blasius aus Rom über das Mutterkloster Rheinau, sehr rasch eine monastische Gründung entstand, die sich durch gro-Ben Grundbesitz, reiche Forsten und Ländereien und entsprechend weit ausgreifende missionarische Wirkung auszeichnete. Im 11. und 12. Jahrhundert schloß sich St. Blasien der von Chiny ausgehenden Reformbewegung an und wurde neben Hirsan deren bedeutend-stes Zentrum in Süddeutschland. Besiedlung und Besetzung von Klöstern mit Abten aus St. Blasien griffen damals weit aus – bis ins Elsaß, in die Schweiz, nach Bay-ern, Österreich und Niedersach-

In der Mitte des 13. Jahrhunderts ibernahmen die Habsburger die Klostervogtei, was später zur Ein-bindung St. Blasiens in die ständestaatliche Ordnung Vorderöster-reichs führte, 1746 erfolgte die Er-hebung der Abte in den Reichsfürstenstand. Doch blieb das Kloster von schweren Schicksalsschlägen nicht verschont; Bauernkrieg und Dreißigjähriger Krieg fügten ihm erhebliche Schäden zu – und eine Reihe großer Brande legten Kirche und Kloster öfters in Asche – wovon sich die Abtei stets erstaunlich rasch, zu immer größerem Glanze, erholt hat. 1806 jedoch erreichte sie das Schicksal der Säkularisation ein jäher Absturz nach einer letzten großen Blüte benediktinischer



Eines der reichsten und wirkungsmüchtigsten Klöster im deutschen Südwesten: Die ehemalige Benediktiner-abtei St. Blasien in einer Tuschzeichnung von Nikolaus Millich (1746)

Gelehrsamkeit, der eigenen Druckkunst und Kirchenmusik unter dem großen Abt Martin II. Gerbert (1764–93), dessen Bemühungen nicht weniger der allgemeinen Wohlfahrt in seinem Lande galten (Stiftungen, Spital, Arbeitshaus, Waisen- u. Sparkasse). In der nachfolgenden Bedrängnis durch die kriegerischen Verwicklungen der napoleonischen Zeit ließ sich der "Klosterstaat" nicht mehr halten, nachdem die allgemeine Kloster-feindlichkeit auch hier die Entscheidungen bestimmte.

Dabei kam es zu einem einzigar-

tigen Vorgang. Unter dem letzten. hochbedeutenden Abt Berthold III. Rottler vollzog sich der Auszug aus St, Blasien auf höchst ungewöhnliche Weise. Mit einem Großteil der Mönche begab sich der Abt nach Österreich, wo Kaiser Franz I. ihnen in dem aufgehobenen Kloster St. Paul im Lavanttal eine bleibende Zuflucht gewährte, wo sie ihre Lehr- und Erziehungsarbeit fortsetzen konnten - bis heute. Diesen Auszug kann man sich nicht dramatisch genug vorstellen. Denn auf den Planwagen, die auf den nicht eben bequemen Straßen und Wegen ins ferne Kärnten rollten,

Seine kühnste Oper komponierte Werner Egk, als andere sich duckten: "Peer Gynt", uraufge-führt 1938. Zwei Jahre zuvor hatte

er bei der Berliner Olympiade eine

Goldmedaille für seinen Beitrag

zur Festmusik erhalten. Das gab

ihm Spielraum, den er prompt aus-

nutzte. Er stieß in seiner Tonspra-

che vor in die radikale, verpönte

Modernität. Ein Hin und Her von

Verboten und Bewilligungen der

Aufführung setzte ein. Kompro-misse waren Egks Sache nicht.

genommenen - Namen als Omen, war Werner Egk ein Meister des

Aneckens. Der noch ganz jungen

Bundesrepublik bescherte er den

ersten Kunstskandal: sein "Faust"-

Ballet "Abraxas", Kardinal Faulha-

ber und Bayerns Kultusminister

Hundhammer setzten ein Verbot des Werks in München durch -

wegen der erotisch zu deutlichen

Szenen der Weibsteufel aus Mephi-

stos Reich. Was in Bayern verboten

war, war in Berlin erlaubt. Die Ber-

liner Truppe reiste mit dem "Abra-

xas" ausdauernd durch West-

Als nehme er den - übrigens an-

führten die Mönche kostbares Gut mit: die Gebeine der frühesten Habsburger, für die in St. Paul eine neue Grablege geschaffen wurde – und daneben alles, was in St. Bla-sien weder niet- noch nagelfest war. Die kirchlichen Schätze vor allem, die Handschriften, die Bi-bliothek. Urkunden, Bilder und Münzsammlung – um so möglichst wenig in die Hände der oft recht barbarisch vorgehenden "Nachfolger", der Beamten des badischen Großherzogs, fallenzulassen. Nur diesem beschwerlichen Aus-

zug (und einigen späteren "Rück-käufen" des energischen Abtes) ist

Für seine Kunst scheute er keinen Skandal - Zum Tode von Werner Egk-

es zu danken, daß die Ausstellung in St. Blasien überhaupt möglich wurde. Denn in St. Paul, wo noch immer sanblasianische Tradition immer sanblasianische Tradition gepflegt wird, war man in großzügigster Weise bereit, die dort (und teilweise in Wien) verwahrten Schätze für kurze Zeit an ihren Ursprungsort zurückkehren zu lassen. So ergibt sich die seltene Gelegenheit, Einblick in einen jahrhundertelang gewächsenen Klosterhe. dertelang gewachsenen Klosterbe-sitz zu erhalten, soviel auch davon im Laufe der Zeit noch verloren gegangen sein mag. Hier wird Ge-schichte wahrhaft anschaulich; auch einzelne bedeutende Kunstwerke treten mehr in einer histori-schen als ästhetischen Rolle auf.

Die Ausstellung in den schön stuckierten Zimmern, Sälen und Gängen des ehemaligen Abtflügels wurde geschickt gegliedert. Sie beginnt mit Dokumenten zur Klosterund Baugeschichte, einsetzend mit einer Urkunde König Ludwigs des Deutschen von 858. Die verschiedenen Entwürfe für die Neubauten des 18. Jahrhunderts gipfeln in de-nen für die neue Kuppelkirche von d'Ixnard. Es folgen Beispiele für die Drucke aus der eigenen Druk-kerei, darunter eine lateinische Geschichte des Schwarzwaldes von Fürstabt Gerbert, und Proben von dessen Bemühungen um die Kirchenmusik. Eine Aufzählung der teilweise mit wundervollen Miniaturen geschmückten Handschriften aus der Bibliothek - um 820 mit einer oberitalienischen Handschrift beginnend, mit Höhepunk-ten wie dem Psalmenkommentar des Petrus Lombardus (Frankreich, 13. Jh.) und der herrlichen Prager Korczek-Bibel (1400) könnte doch keinen Begriff geben von dem, was einen da erwartet.

Es folgen – als Höhepunkt – die prachtvollen Paramente, die sich fast alle in St. Paul befinden. Namentlich die beiden romanischen Glockenkaseln und das Pluviale aus dem 12. bzw. 13. Jahrhundert seien genannt, die "dem Schatz von St. Blasien eine der ersten Stellen unter den europäischen Sammlungen sichern". Nicht weniger bedeutend ist das im späten 11. Jahrhundert wahrscheinlich in St. Blasien entstandene vergoldete Adelheidskreuz mit seiner Juwelen pracht, das freilich nur in einer erstaunlich geglückten Nachbildung gezeigt werden kann. Eine Anzahl prachtvoller Kelche, z.T. Augsburger Arbeiten, beschließt diesen Teil, zusammen mit drei Abtskreuzen - kaiserlichen Gaben. Aus der Kunstsammlung verdienen eine heute nach Donaueschingen gehörende Kopie eines verlorenen Grünewald Erwähnung (Klage der Magdalena unter dem Kreuz) und eine Rubensskizze. So bietet sich insgesamt ein klösterliches Gemeinwesen mit einer Fülle wichtiger und schöner Schätze beeindruckend dar. (Bis 2. Okt.; Katalog, 2 Bd. 45 Mark)

HEINRICH W. PETZET

werke hat sich noch recht fest im

Repertoire einbürgern können. Seine Ballette "Joan von Zarissa"

und "Abraxas" sind wohl die kraft-

vollsten musikalischen Beiträge

Deutschlands zum Tanztheater.

Seine Oper "Die Zaubergeige" von

1935 erlebte mehr als hundert In-

szenierungen. "Der Revisor" ist

kaum weniger erfolgreich. Um den "Peer Gynt" kümmern sich die

Opernhäuser neuerdings wieder

Es entsprach Egks forderndem

Naturell, sich aus der Musikadmi-nistration nicht herauszuhalten. Er

übernahm 1941 die Leitung der

Fachschaft Komponisten in der

Reichsmusikkammer, eine Posi-tion, die hauptsächlich in der Inter-

essenvertretung der Komponisten

in der Urheberrechtsgesellschaft

Stagma bestand. Nach dem Krieg

profitierte dann die Gema von

Egks Erfahrungen und Engage-

ment. Jahrelang war er Vorsitzen-

Aber auch das Ausbildungswe-

sen lag ihm am Herzen. Egk leitete

als Direktor die Musikhochschule

in West-Berlin in der ersten, schwersten Nachkriegszeit. Als er

das Haus bestellt hatte, Hochschul-

satzung, Studienordnung und der

Konzertsaal in der Hardenbergstra-

Be unter Dach waren, ging er nach

Das Theater ist mehr sein Metier

gewesen als der Konzertsaal. Die

meisten seiner Orchesterkomposi-tionen sind Studien oder Paraphra-

sen über seine Musik fürs Theater.

bis hin zur ersten Rundfunkoper,

Auf einer Pressekonferenz vor

der Berliner "Peer Gynt"-Urauf-

führung wurde Egk gefragt, wie er

sich das Kostüm seines Obertrolls

vorstelle. Die Antwort: "Stecken

Sie einen fetten Statisten in Gene-

ralshosen, ziehen Sie ihm ein Netz-

hemd über und dekorieren Sie das mit einer Menge Orden und Ehren-zeichen, dann haben Sie ein per-

Seit dem Tode seiner Frau Eli-

sabeth 1978 war Werner Egks Le-

bens- und Schaffenswille gebro-

chen. Am Sonntag ist er, wie in

der von deren Aufsichtsrat.

München zurück.

"Columbus".

fektes Kostüm!"

verstärkt.

**JOURNAL** 

Agyptische Sammlung im Metropolitan Museum AFP, New York

Nach 25jähriger Vorbereitungs-zeit kann das New Yorker Metropolitan Museum nun seine Abteilung für ägyptische Kunst präsen-tieren. Die Sammlung umfaßt rund 40 000 Objekte und steht damit nach den altägyptischen Kunstschätzen von Kairo an zweiter Stelle in der Welt. Die Agypten-Abteilung, ein wahres Museum im Museum, ist chronologisch geordnet. Der Bogen überspannt die Zeit von 30 000 v. Chr., aus der die ersten Spuren menschlicher Siedlungen am Nil stammen, bis zum Beginn des achten nachchristlichen Jahrhunderts. Der Grund-stein für die Sammlung wurde 1874 gelegt und konnte 1895 erweitert werden, als sich das Museum anbot, die von britischen Archäologen vorgenommenen Ausgra-bungen in Agypten mitzufinanzie-ren. Ab 1906 führte das Museum seine eigenen Ausgrabungen

Erster polnischer Salon sakraler Kunst

J. G. G. Warschau In Warschaus Innenstadt ist auf Initiative deserzbistümlichen Museums, des Lehrstuhls für sakrale Kunst an der Theologischen Ka-tholischen Akademie und der kirchlichen Firma "Veritas" der erste "Salon sakraler Kunst" Polens eröffnet worden. Der Salon verkauft alle Sparten sakraler Kunst bis hin zum Schmuck und soll zeitgenössische Künstler fördern. Gleichzeitig wurde bekannt, daß die Kirche an Maler und Bildhauer, die wegen ihrer oppositionellen Haltung in Not geraten sind, zahlreiche Aufträge verge-ben hat.

Richard Riemerschmids Werk jetzt in Köln

DW. Köln Die Ausstellung "Richard Riemerschmid - Vom Jugendstil zum Werkbund", die zuerst in München (s. WELT v. 9, 12, 82) und Nürnberg gezeigt wurde, ist jetzt in der Kölner Josef-Haubrich-Kunsthalle zu sehen. Sie stellt einen Künstler vor, der aus dem Historismus zu neuen ästhetischen und moralischen Grundsätzen in der angewandten Kunst fand und sich als Entwerfer von Möbeln und Gebrauchsgegen-ständen einen Namen machte. Die Ausstellung ist bis zum 7. August zu sehen. Der Katalog kostet 36 Mark, im Buchhandel (Prestel-Verlag) 48 Mark.

Autorenwettbewerb für Jugendtheater

DW. Schwäbisch Gmünd Die Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendtheater Baden-Württemberg in Schwäbisch Gmünd hat zum dritten Mal einen "Autorenpreis für das Jugendtheater" ausgeschrieben. Der Preis wird vom Land Baden-Württemberg mit der Summe von 12 500 Mark dotiert. Das prämierte Stück soll an einer der drei Landesbühnen 1984/85 uraufgeführt werden. Gesucht wird ein Theaterstück, dessen Thema Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren an-spricht Einsendeschlußist der 20. Aug. 1983. Informationen: Kulturund Informationsamt der Stadt Schwäbisch Gmünd, Postfach 1960, 7070 Schwäbisch Gmünd.

Ballett und Oper auf den Lerins-Inseln

AFP, Cannes Ballettwerke und eine Oper stehen auf dem Programm bei den diesjährigen "Nächten von Lerins", die vom 16. Juli bis 6. August stattfinden. Veranstaltungsort für das Festival ist die Festung auf der lle Saint Marguerite, der größten der vor Cannes gelegenen Lerins-Inseln. Es produzieren sich das "Nederland Dans Theater", das unter der Leitung von Jiri Kylian und Christopher Bruce sechs verschiedene Ballettwerke zeigt, sowie Startanzervom Moskauer Bolschoi-Ballett, des Leningrader Kirow-Balletts und der Opern von Kiew und Tiflis. In der Abteilung Opergibtes "Mireille" von Charles Gounod, die in der Inszenierung des ins Regiefach übergewechselten Baritons Gabriel Bacquier gespielt wird.

Wolfang Lukschy †

Wolfgang Lukschy ist nach lan-

gem Leiden in Berlin, 78jährig. verstorben. Er war ein so prächtiger, handfester Schauspieler. Er hatte bei Paul Bildt gelernt, war, der unverwechselbare Berliner. über Hannover, Königsberg und Würzburg an die Spree schon Anfang der vierziger Jahre zurückge-kehrt. Er spielte den Tellheim, aber auch den Berliner "Nante" von Brennert mit Kraft und erstaunlichem Humor. Lukschy war am Deutschen Theater engagiert. am Schiller-Theater, er hat frei weg und mit seiner Art kerniger Natürlichkeit auch an ziemlich allen anderen Bühnen dieser Stadt gespielt. Der Film entdeckte ihn früh. Er verfügte über einen lustigen Realismus. Er konnte sehr komisch sein und konnte mühelos eine elegante Ruppigkeit bewirken. Er war überaus gesellig. In Hans Scholz' Berliner Roman "Am grünen Strand der Spree" kommt Lukschy deutlich und ausführlich vor. Er sprühte von Anekdoten. Er hat in der Düsternis der Synchronisationsindustrie seine kräftige Stimme fast allen amerikanischen Haudegen und Westernhelden geliehen. Er war ein Stück Berlin, wortschnell, witzig, handfest und treu. Er wird fehlen.

Zwei neue Rock-Alben des englischen Trios "Police" und von M. McLaren

### Scharfer Ritt auf dem Ziegenbock

S gab in diesem Jahr zwar eine L.Reihe recht guter Langspiel-platten im Rock- und Pop-Bereich, ber innovativ waren sie kaum. Daür erschienen jetzt zwei Alben, die ich mit diesem Prädikat schmüken dürfen. Die LP "Synchroniciy" (A&M 63 735) des englischen lock-Trios "Police" und "Duck-Rock" (Phonogram 810 432) des Amerikaners Malcolm McLaren Das Cover von "Police" zeigt die Band auf irrwitzigen, handkolo-ierten Fotos: Sänger Sting steht nmitten von Skeletten. Das Auge om Gitarristen Andy Summers tient als Gewicht auf dem Zeiger rines Metronoms. Schlagzeuger Stewart Copeland schließlich reitet uf einem Ziegenbock, mit einem Polo-Schläger in der linken Hand. Was hier optisch Neugierde und Erwartung verschafft, hält die Eruppe akustisch auf den zehn Ti-eln dieser LP: Toningenieur Hugh Padgham zeigt sich als Meister der Studio-Technik. Das Schlagzeug dingt offen, ohne Soundkosmetik. Stings Stimme, die in den letzten oeiden Jahren ohnehin an Expres-

sivität und tonaler Vielfalt gewonnen hat, steht in einem nur in Milli-Sekunden verzögernden Delay präsent im Gesamtsound.

Viel Wirkung erzielen sicherlich das geschickte kontrapunktische Arrangement der Keyboards und der Hamonie-Gesänge sowie die zum Teil verwirrenden, dennoch kompakten Polyrhythmen. Beim Up-Tempo-Titel "Sychronicity" erzeugen versetzte Vokal-Akkorde mit ostinaten, glockenartig klin-genden Synthesizer-Figuren im 6tel-Rhythmus Spannung und interessante tonale Reibungen. Noch experimenteller wird die Gruppe bei "Walking in Your Foot-steps", wo Tabla-Rhythmen und weit im Echo liegende Gitarrenund Keyboard-Sounds zu einer mystischen Klangebene verschmelzen. Der Titel "Mother", mit chromatischen Gitarren-Skalen, beeindruckt durch den Text, der, im Rezitativ vorgetragen, geradezu unerträglich realistisch wirkt. Sein

wundern, wenn sie ihren Sohn oder Vater neben sich hat." "Duck Rock" präsentiert eine ausgebuffte musikalische Synthese. Er verwendet folkloristische Elemente aus Kuba, Peru, den Appalachen, der Dominikanischen Republik, von den Zulus und aus der New Yorker Bronx und kleidet

sie in ein hartes rockiges Gewand. Produzent Trevor Horn hat diese Idee geschickt aufgegriffen und im Studio zu einem impulsiven, vor Lebensfreude strotzenden Schmelztiegel-Sound zusammengeschmolzen. Zwischen den einzelnen Songs

erklingen Fragmente aus der New Yorker Radio-Show "World Fa-mous Supreme Team", in dem Telefongespräche mit den Hörern geführt werden. Der Square-Dance "Duck For

The Oyster" und "I'm A Sex-Pi-stols-Man" sind aufgrund ihrer Tanzbarkeit und ihrer erdigen Pas-sion die herausragenden Titel dieses insgesamt sehr vergnüglichen

THOMAS OLIVIER

Einziges deutsches Theater in Tokio: Die Studiobühne des Edward Jansen

Inhalt im übertragenen Sinn: "Wenn eine Frau den Mann im

Manne zerstört, muß sie sich nicht

### Bonn führt in Tokio heimlich Regie

NET ALE TRADE In Tokio hat sich eine deutsche 1 "Wanderbühne" eingerichtet, die in ihrer Art einzigartig ist: Sie zieht - allerdings jeweils erst nach Jahren – von Land zu Land und Kontinent zu Kontinent. Ihr jeweiliger Standort ist von den Zufällen der San Barrier Manager Berufslaufbahn des Gründers, Ed-Spendicach Trians ward Jansen, abhängig. Er ist nämlich Diplomat und als solcher dem A De Mille turnusmäßigen Standortswechsel ausgesetzt.

Die Jansensche "Studiobühne" führt immer neue Laien zusammen, die aus Spaß am Theater oh-Gage mitmachen. Josefine "Jo") Jansen ist die einzige im Se che-sociacia sed Ensemble, die eine abgeschlossene Schauspielausbildung vorzuwei-sen hat. Sie studierte im Max-Rein-The state of the s hardt-Seminar in Schönbrunn bei Wien und wurde später an das städtische Schauspielhaus in Nürnberg verpflichtet. Der 62jähri-A Dis Service and Service ge Attaché Jansen, gebürtiger Dan-ziger, wolkte eigentlich Sänger (Heldentenor) werden. Nach zwei-jähriger Ausbildung im Konserva-Recognition of the second torium seiner Heimatstadt kam aber der Krieg dazwischen und brach diese Laufbahn jah ab. The last section of the la

Die Geburtsstunde der "Studiobühne" schlug 1961, als Jansen, inzwischen Diplomat und verheira-

liberianischen Monrovia versetzt wurde, Im Land, wo der Pfeffer wächst", fand dann mit Molières "Der Geizige" die erste Premiere statt. Präsident Tubman half dem bühnenmäßig wirksamen Stück eigenhändig auf die Sprünge: Er stellte sein prächtiges Privatthea-ter zur Verfügung und erschien persönlich zu zwei Aufführungen. Auf dem Programm stehen seither überwiegend anspruchsvolle Bou-

tet, an die deutsche Botschaft im

levardstücke, aber auch die kostümaufwendigen Hans-Sachs-Spiele und Alois Lippls "Totentanz". Weitere Stationen der "Studiobühne" waren Paris und anschließend der Kongo (Kinshasa). Als Laienspieler beteiligten sich dort neben Deutschen auch Fla-men, Schweizer und Österreicher. 1972 folgte dann als vorläufig letzter Standort Tokio. "Wir füllen eine echte Lücke", stellt Attaché Jansen fest. In der japanischen Metropole ist sonst nirgends deutsche Theaterkunst zu erleben. Mit den Jahren ist auch die Zahl der Zuschauer ständig gewachsen. Aufführungen mit 500 Besuchern, davon fast die Hälfte Japaner, sind keine Seltenheit. Jährlich kommen zwei neue Stücke mit je vier Vor-

führungen auf die Bühne. Jo Jansen führt Regie, entwirft die Büh-nenbilder, sämtliche Kostüme und ist auch für die Masken verantwortlich.

Alle Mitglieder haben ihre "bürgerlichen Berufe und müssen das viermonatige Rollenstudium einschließlich eines Schnellkursus in der Schauspielkunst von ihrer Freizeit opfern. Da viele der Mit-spieler nur zwei bis drei Jahre am Ort bleiben, vollzieht sich im Ensemble ständig ein Wechsel Einmal mußte sogar ein Stück nach fast dreimonatiger Einstudierzeit abgesetzt werden, weil drei der Hauptdarsteller kurzfristig versetzt wurden. Der heimliche Disponent sitzt also in Bonn.

Da Edward Jansen in drei Jahren in Pension geht und das Auswärti-ge Amt beschlossen hat, ihn bis dahin am Platz Tokio zu lassen, wird das japanische Gastspiel der "Studiobühne" noch bis 1986 dauern. Danach werden sich die Gründer der Bühne nach München zurückziehen. Sie wollen aber schauspielerisch aktiv bleiben.\_,Vielleicht wird man dort am Theater auf uns aufmerksam", sinnt Edward Jansen.

deutschland, profitierte von dem Skandalrummel. Werner Egk war Als die Bayerische Staatsoper in Minchen zu Egks ?5. Geburtstag den "Revisor" einstudierte und den Meister selbst ans Pult gebeten hatte, warf er nach zwei Aufführungen den Kram hin. Auf seine schon während der Proben geäu-

> Scharfsichtig wehrte er als einer der ersten den Verfremdungen der Opern durch Regisseure. Die Streitbarkeit war ein Wesenszug von Egk seit Kindesbeinen, wie man in seiner Autobiographie "Die Zeit wartet nicht" nachlesen kann. Da gibt es etwa die Episode, wie er auf einem Besorgungsgang Ablaß für zehntausend Jahre Fegefeuer erbetet hat: Kindliche Rache an einem religiösen System, das in seiner bayerischschwäbischen Heimat zwischen Donauwörth, wo er 1901 geboren wurde, und Augsburg, wo er das Gymnasium besuchte, Leben und Denken bis in die Alltäglichkeiten regelte, im Haushalt eines Dorf-schullehrers zumal.

Berten Einwendungen gegen die Regie war niemand eingegangen.

Seine letzten Lebensjahrzehnte galt Werner Egk als Inbegriff eines konservativen Komponisten. Auch seine Tonsprache hatte sich beruhigt war eingeschert in das, was Egk für die bleibenden Werte der Musik hielt: Tonalität und handwerkliche Meisterschaft. Ware das nerksam", sinnt Ed-nicht die Ausnahme in der Neuen Musik gewesen, Egk hätte wahr-scheinlich ganz anders geschrie-

Beizeiten Ablaß für die Weibsteufel ben. Er fühlte sich wohl, wenn er gegen den Stachel löcken konnte. Dabei war er ein Grandseigneur unter den Komponisten, ein Herr des gepflegten und gebildeten Um-gangs, leidenschaftlicher Antiquitätensammler, literarisch nicht minder begabt denn als Komponist. Sein Haus in Inning am Ammersee war ein Zentrum bayerischen Geisteslebens. Denn streitbar war er nur in bezug auf seine eigene Person. Was andere taten und trieben, besah er mit Wohlwollen und Toleranz, solange es sein eigenes Leben und Schaffen nicht

tangierte. Als Komponist ist Werner Egk nicht leicht einzuordnen. Er nahm von Strawinsky die vitale rhythmische Kraft, von den impressionistischen Franzosen die Subtilität der klanglichen Wirkungen. Aber er vermählte beides mit bodenständig süddeutschen Elementen, Be-harrlichkeit in der Form, einer gewissen Schwere im Stil. Wäre die Entwicklung der neuen Musik anders gelaufen, Egk wäre wahr-scheinlich zum Begründer einer spezifisch deutschen Musikmoderne geworden. Tatsächlich erklangen seine Kompositionen Anfang der fünfziger Jahre in Darmstadt. Den dort eingeschlagenen Weg der Vergötterung der Dodekaphonie und einer internationalistischen Atonalität mochte er nicht mitgehen. Egk blieb künstlerisch ohne Erben - ähnlich seinem zeitweiligen Lehrer Carl Orff.

Eine ganze Reihe seiner Bühnen-

Komponist ohne Erben: Werner Egk (1901-1983) FOTO: DPA

Das kannte er gleichsam von der Pike auf. Nach den Lehr- und Wan-derjahren - mit einem langen, künstlerisch nachwirkenden Italienaufenthalt - holte ihn Tietjen als Kapellmeister an die Berliner Staatsoper, just nachdem ihm die bayerischen Nazis den Rundfunk verboten hatten, für den er als Komponist Pionierdienste leistete,

einem Teil unserer gestrigen Aus-gabe bereits vermeldet, in seinem Haus in Inning gestorben.
REINHARD BEUTH

### Protest-Pinguine schwitzten für das Ewige Eis

Zur Konferenz der Antarktis-Vertragsstaaten in Bonn demonstrierte "Greenpeace" gegen Ausbeutung des Südpols

Zukunft eines Territoriums, daß Ihnen nicht gehört, sondern der gesamten Menschheit!" Diesen Ruf richtete die Umweltschutz-Organisation "Greenpeace" gestern in Bonn an die dort bis zum 22. Juli tagenden Repräsentanten der 14 Antarktis-Vertragsstaaten. Der geplanten wirtschaftlichen Ausbeutung des Südpols setzen 120 welt-weit aktive Umweltschutz-Vereinigungen, die sich unter dem Namen "Antarctic and Southern Ocean Coalition" (ASOC) zusammengeschlossen haben, die Forderung nach einem geschützten "Weltpark Antarktis" entgegen.

Erste Opfer des "Regimes" für die unter dem Eis lagernden Bo-denschätze, über das man sich bei den Konsultationen der 14 Staaten in Bonn einigen will, waren sechs

EBERHARD NITSCHKE, Bonn
"Beenden Sie Ihre Geheimnisrämerei – Sie verhandeln über die
ukunft eines Territoriums daß herrschenden Außentemperaturen in ihrer dicken Vermummung be-siegt wurden. Organisations-Sprecher Roger Wilson überbrachte der Konferenz in Bonn eine Botschaft, in der unter anderem eine "ausführliche Debatte" über die ge-plante wirtschaftliche Nutzung des Südpols vor den Vereinten Nationen gefordert wird. Es gehe nicht an, daß ein "erlauchter Club" von ausschließlich Regierungsvertre-tern über die Zukunft eines Zehn-tels der Erdoberfläche befänden. Aus diesem Grunde nimmt sich

ASOC die Freiheit, in einer Son-derbroschüre den vollen Text für eine zukünftige Organisation der Arktisausbeutung zu veröffentli-chen. Es handelt sich dabei um die Niederschrift des Neuseeländers Chris Beeby, der als Vorsitzender

einer dem Bonner Treffen vorange-gangenen Konferenz der 14 Staa-ten in Wellington fungierte. Seine Aufzeichnungen sind nach Ansicht der Umweltschützer der Beweis dafür, daß für die Arktis politische Zweckmäßigkeit über vernünftiges Management gesiegt habe. Das für Umwelt und Forschung gedachte Beratungs-Komitee sei die "impotenteste Institution", Entscheidungen könnten hier nicht getroffen werden.

Die ASOC befürchtet nach den Worten ihrer Sprecher, daß die wirtschaftliche Nutzung der Süd-pol-Bodenschätze der Tierwelt ihre lebensnotwendigen nicht eishepoi-Bodenschatze der Herweit ihre lebensnotwendigen nicht eisbedeckten Landflächen nehmen werde. Ein Unfall beim Ölabtransport, etwa durch Auflaufen eines Schiffes auf einen Eisberg, würde "kaum faßbare Folgen" haben. 90 Prozent der Süßwasservorräte un-serer Erde lagerten dort "am Ende

der Welt" in Form der mächtigen Eiskappe. Das "letzte intakte Öko-system" zeige jetzt schon Spuren von Zivilisationskrankheiten: In den Körpern von Pinguinen, etwa 80 Millionen unter 100 Millionen Vögeln der Antarktis, habe man Rückstände von Insektenvertil-gungsmitteln gefunden.

Die Eile, mit der der "Club der 14" jetzt verhandele, hat nach Greenpeace" den Grund, daß ein Antrag Malaysias auf dem Tisch der UNO liege, die Antarktis, die aufgrund des von 27 Ländern un-terzeichneten Vertrages von 1959 "niemand gehört", auch den Dritte-Welt-Ländern zugänglich zu ma-chen. In den Club der Länder, die das verhindern wollten, wird auch die Bundesrepublik Deutschland einbezogen: Bonn habe nicht um-sonst 350 Millionen Mark in die Antarktisforschung gesteckt - sagt

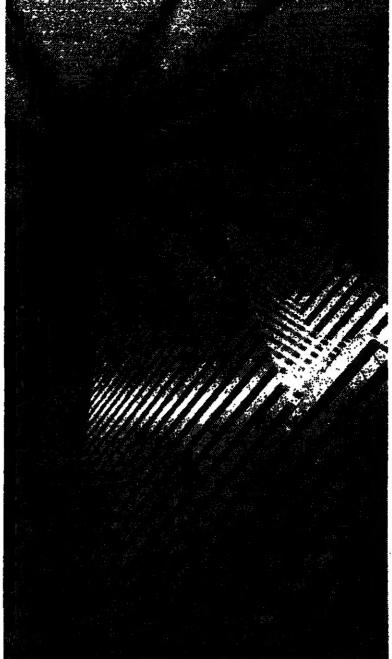

Wipfel-Treffen les fotografiert von MANFRED GROHE

### "Man reagiert schon mal blöde, manchmal auch falsch"

Todesschuß nach Einbruch: Berliner Polizist muß sich wegen fahrlässiger Tötung eines Schülers vor Gericht verantworten

F. DIEDERICHS, Berlin "Warum haben Sie keine Taschenlampe auf dem dunklen Hinterhof benutzt?" Zu dieser Frage des Rechtsanwaltes, der als Neben-kläger die Angehörigen des er-schossenen 16jährigen Berliner Schülers Andreas Piber vertritt, findet der wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht stehende 26jähri-ge Polizeiobermeister Jörg Rosentreter keine rationale Erklärung. "Man reagiert schon mal blöde, manchmal auch falsch."

Die Reaktionen eines unter höchster Nervenanspannung stehenden Polizeibeamten in die Kategorien "falsch", "richtig" oder in das weite Feld zwischen diesen Bewertungen einzustufen, versuchen seit gestern die Richter und Schöffen einer Kammer des Berliner Kri-minalgerichtes. Drei Verhandlungstage sind angesetzt für das Drama, das sich am 22. November vergangenen Jahres auf dem Hin-

Freds Vorliebe

für das Heiraten".

Neue Flamme

In London wurde der arbeitslose Autohändler Fred Monkhouse

wegen fünffacher Bigamie zu ei-

nem Jahr auf Bewährung verur-

teilt. Er hatte es fertiggebracht,

innerhalb von zwölf Jahren sechs

Frauen zu heiraten, ohne von der

ersten geschieden zu sein. Der

Der neueste "Dallas"-Star: Pris-

cilla Presley (37), die Ex-Frau des

die ansehnliche Priscilla, steht als

Jenna Wade vor der Kamera-eine

alte Flamme von Bobby Ewing

die erneut auflodert und die Pam

(Victoria Principal) in neue Ehe

Überraschende Begrüßung für

Prinz Charles. Als der britische

Thronfolger in London der Tech-

nikergewerkschaft einen proto-kollarischen Besuch abstattete,

ernannte ihn Generalsekretär Ter-

ry Duffy zum "Shop Steward", zum Betriebssekretär, ehrenhal-

ber. Das Pikante: Just die "Shop

Stewards" sind in England für die

Anzettelung der wildesten Streiks

Wetterlage: An der Südflanke eines Hochs mit Kern über der nördlichen Nordsee wird sehr warme Festlands-inft nach Deutschland geführt.

Genosse Charles

krisen stürzt.

bekannt.

terhof eines Ladens im Bezirk Schöneberg abspielte: Der Polizei-obermeister Jörg Rosentreter wird mit einem Kollegen zu einem Ein-bruch gerufen. Als der Beamte mit entsicherter Pistole den dunklen Hof hinter dem Geschäft betritt, sieht er eine Person, die sich an einer Mauer hochzieht. Er ruft: Halt, Polizei, stehenbleiben", die Person - der 18jährige schmächtige Junge Andreas - wendet sich daraufhin, auf der Mauerkrone sitzend, dem Polizisten zu, dieser fühlt sich "durch einen Gegen-stand in der Hand der Person" be-

droht und schießt. Ein Warnschuß war es nicht, das wird den Zuschauern im überfüllten Sitzungssaal 501 klar, als der Vorsitzende Richter versucht, die Sekundenbruchteile vor dem verhängnisvollen Schuß, der den nur 1,65 Meter großen jungen Mann in die Wirbelsäule trifft und verbluten läßt, zu ergründen. "Ich hatte Angst um mein eigenes Leben, ich

dachte, der wollte mir was", gibt der Polizeibeamte vor Gericht zu Protokoll. Der Richter: "Haben Sie gezielt?" Der Angeklagte: "Nein, wir kennen bei der Polizei den Notwehrschuß ohne lange zu zielen." Der Richter: "Ja, aber wonach richten Sie sich bei so einem Schuß?" Der Angeklagte: "Nach der Richtung, aus der wir uns bedroht füh-

Bedroht fühlte sich Jörg Rosentreter, nachdem er auf den dunklen Hof gelaufen war, dabei die Dienst-pistole aus dem Holster verloren hatte und sie wieder aufheben mußte, von einem "Gegenstand" in der Hand des Jungen. Dieser Gegenstand, den Rosentreter für eine Schußwaffe hielt, könnte ein Schraubenzieher gewesen sein – dieses Werkzeug fand sich am Tatort, es ließ sich aber nicht rekonstruieren, ob Andreas Piber den Schraubenzieher in der Hand hielt. Der Vorsitzende Richter zweifelt

schwer verschuldet - und der offe-

nen Opposition Chiracs gegen die

Weltausstellung warf Mitterrand in

die Darstellung des Todesschützen an und verweist auf die 2,20 Meter hohe Mauer. "Da ist es doch un-wahrscheinlich, daß der Junge noch etwas in der Hand hielt, als er sich hochzog", fragt er den Ange-klagten, der den Schuß aus drei bis vier Metern Entfernung abseuerte. "Ich konnte es im Dunkeln nicht so genau sehen, da mir der Junge ja zuerst den Rücken zudrehte", erklärt Rosentreter dazu.

Nur der Angeklagte selbst kann die Umstände des verhängnisvollen Schusses rekonstruieren – der Polizeibeamte, der mit ihm "auf Streife" fuhr, verschloß gerade den Funkwagen, als Rosentreter den Einbrecher stellte. Der Richter fragt: Ob es üblich sei, daß bei derartigen Einsätzen ein einzelner Polizist an den vermeintlichen Tatort gehe? "Nein", sagen sowohl der Angeklagte wie auch sein Streifenkollege aus, "eigentlich sollten ja

# Moschee macht Rom zum Nasa-Studie:

das heißt außer dem Gebetssaal (42 mal 42 Meter, genau wie das Haus des Propheten Mohammed) eine Aula mit 500 Plätzen für Konferenzen und andere Veranstaltungen, ein Studentenheim mit 60 Betten, Büros und Verwaltungsräume, ein Studien- und Forschungszentrum, Säle für Hochzeitszeremonien, ein esseamt, eine Bibliothek mit 20 Plätzen, ein Ambulatorium und ei-

wirklicht Begonnen hat es vor neun Jahren, als König Feisal der römischen Regierung nahelegte, den Mohammedanern in Italien die Errichtung eines Gebetshauses zu ermögli-chen. Es war die Zeit der großen Erdölkrise. Man hatte deshalb in Rom alles Interesse daran, den ara-bischen Wünschen nachzukom-

Nachdem das anfängliche Veto des Vatikans zurückgezogen wor-den war, schien einer Verwirkli-chung des Planes denn auch nichts mehr im Wege zu stehen. Die Stadt Rom versprach, eigenen Grund und Boden zur Verfügung zu stelsechs Jahre, bis die Gegner des Projektes die Waffen streckten und

Die Angriffe, in erster Linie von der umweltschutzbeflissenen und patriotischen Vereinigung "Italia Nostra" genährt, richteten sich vornehmlich gegen den Bauort im Nordosten Roms unweit der Via Salaria und Via Olimpica, in unmit-telbarer Nähe des Waldhügels Monte Antenne. Die Gegner der



Gab grünes ückt für

Moschee, vom islamischen Zentrum wiederum als Rassenhasser gebrandmarkt, sprechen von einer Verschandelung der römischen Landschaft".

Am Ende aber haben alle bürokratischen Winkelzüge, Proteste und Eingaben nichts genützt: Die Moschee in der Ewigen Stadt wird gebaut. Den Ausschlag zugunsten der immer ungehaltener werdenden Forderung der 24 arabischen Staaten hat letzten Endes die feste Haltung der römischen Stadtregierung unter ihrem kommunistischen Bürgermeister Ugo Vetere

### Wer im All wohnt, lebt länger

WOLFGANG WILL, New York

Die bisher bekannten Nachteile eines kurzfristigen Weltraumaufenthalts, wie Kalziumabbau und Muskelschwund, dürften bei einem längeren Aufenthalt in der Schwerelosigkeit durch einen lebensverlängernden Vorteil ausgeglichen werden. Da sich - auch das eine Erfahrung die Astronauten und Kosmonauten gemacht haben – der Stoffwechsel eines Menschen im Weltraum verlangsamt, könnte das zur Folge haben, daß sich der Alterungsprozeß reduziert. Fachleute behaupten, um zehn bis 15 Prozent. Mit anderen Worten: Die Lebenserwartung, die auf der Erde bei rund 70 Jahren liegt, dürfte sich im Weltraum auf etwa 80 Jahre steigern.

Dies ist das Ergebnis einer amerikanisch-europäischen Forschungsarbeit, deren praktische Erkenntnisse auf bemannten sowjetischen und amerikanischen Unternehmen sowie Tierversuchen im Weltraum basieren. Federführend für die Studie waren Jaime Miquel, Neurologe und Gerontologe des Nasa-For-schungszentrums in Kalifornien, und Angelos Economos von der Katholischen Universität Louvain in Belgien.

#### Nach langem Aufenthalt . . .

Nach ihrer Ansicht wird der lebensverlängernde Weltraum-Ef-fekt beim Daueraufenthalt in der Schwerelosigkeit erzielt. Das ist aber erst dann der Fall, wenn der Weltraum kolonisiert ist und es auf Weltraum-Stationen oder Mondund Marsbasen außerirdische Bevölkerungszentren gibt. Es braucht seine Zeit, ehe sich der Körper an den Zustand der Schwerelosigkeit gewöhnt und jene bei kurzfristigen Weltraum-Ausflügen erkannten Nachteile adaptiert hat.

Ein "Weltraum-Mensch", so die Theorie, hat etwa ein Drittel weniger Kalorien-Bedürfnis als der "Er-denbürger", der Metabolismus (Stoffwechsel) verlangsamt sich, Muskelschwund und Mineralienverlust nehmen zu, auch der Blutdruck sinkt. Auf der Erde, so heben die beiden Wissenschaftler hervor, seien das Anzeichen für das Altern, gleichwohl aber unter den Bedingungen der Schwerelosigkeit und Mühelosigkeit" des Lebens und Arbeitens außerhalb der Erde lebensverlängernde Faktoren.

#### . . eine schwierige Rückkehr

Das alles setzt freilich den Daueraufenthalt im Weltraum voraus. Wiirde iedoch ein Mensch, der unter diesen Umständen 30 oder 40 Jahre gelebt hat und dessen Körper sich völlig auf die "außerirdischen Bedingungen" umgestellt hat, zur Er-de zurückkehren, wäre er im höch-sten Grade gefährdet. Der Kalziumverlust hätte seine Knochen beispielsweise so spröde gemacht, daß ein Finger bereits beim zu harten Anschlag einer Schreibmaschinen-taste brechen könnte. Seine Muskulatur ware so unterentwickelt, daß er nicht einmal richtig zupacken, sich kaum fortbewegen oderaufden Beinen halten könnte. (SAD)

#### Hitzewelle stellt Spanien in den Schatten

dpa/AP, Hamburg Deutschland schwitzt von Nord bis Süd. Und es bleibt weiter heiß. Gestern erreichten die Temperaturen bei sengender Sonne bis zu 34 Grad. Es war damit wärmer als an den Stränden Spaniens und Ita-liens. Mitte der Woche wird es zwar etwas wolkiger und kühler, weil sich das Skandinavien-Hoch ab-schwächt. Aber das ist nur ein erfrischendes Zwischenspiel. Ein neues Hoch "baut sich bereits auf", heißt es in der "heißen" Prognose des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach. Die Hitzewelle hat auch die ersten Rekordmarken dieses Som-mers gesetzt. In einer Wochenendbilanz meldeten die Badeämter gestern Besucheranstürme von in diesem Jahr noch nicht gekanntem Ausmaß. 127 000 Besucher tummelten sich allein in den Hamburger Freibädern. Auch die Getränkeindustrie durfte zufrieden sein. Allerdistrie durfie zurrieden sein. Allerdings ist Alkohol an heißen Tagen immer weniger gefragt. Als Verkaufsschlager erwies sich dagegen Mineralwasser, das die Süßgetränke in dieser Salson zu überholen scheint. In den Frankfurter Schwimmbädern drängten sich am Wochenende rund 40 000 Badegäte 38 000 waren es in Stuttgart ste, 38 000 waren es in Stuttgart allein am Sonntag, in München sogar 46 000.

#### "Luxusstrafe" für Ohrfeige Pol Wien

Zu einer Geldstrafe von 86 000 Mark verurteilte ein Richter des Wiener Landgerichts einen 40jährigen Kaufmann wegen Körperver-letzung. Der Mann hatte seiner Freundin bei einer Ohrfeige das Nasenbein gebrochen. Die Frau hatte ihren ehemaligen Freund nur auf ein Schmerzensgeld von 150 Mark verklagt, der Richter bestand aber auf einer derartigen "Luxusstrafe". Der Angeklagte hatte sein Jahres-einkommen mit 1,2 Millionen Mark angegeben.

#### Todesschuß nach Notdurft

AFP, Paris Weil ein 32jähriger Mann gegen ein Auto urinierte, wurde er im Pariser Vorort Saint-Ouen von dem Besitzer des Fahrzeugs erschossen. Der Täter hatte das Opfer bei dem "Geschäft" überrascht und eine Pi-stole vom Kaliber 6,35 gezogen. Er gab mehrere Schüsse auf den "Täter" ab, der tödlich getroffen zusam-menbrach. Der Schütze wurde

#### Zwei Psychiater verurteilt

SAD, San Diego Zwei Psychiater aus San Diego (US-Bundesstaat Kalifornien), die einen Patienten als manisch-depressiv anstatt paranoid-schizo-phren klassifiziert hatten, müssen für ihre Fehldiagnose mehr als 300 000 Mark bezahlen. Ihr Patient wird beschuldigt, in Acapulco einen Mann erstochen zu haben. Ein Gericht in San Diego wies den beiden Psychiatern nach, daß sie bei ihrer urteilung Dias Psychiater über das Verhalten eines 32jährigen Amerikaners außer Acht gelassen hatten. Danach war der Mann als gefährlich eingestuft wor-

#### 12 jähriger Pilot

Zwei Jungen im Alter von zwölf und 15 Jahren entwendeten am Sonntag bei dem Luftsportclub Hattfjelldal in Nordnorwegen eine Privatmaschine vom Typ "Cessna 172" und machten damit eine Spritztour". Die briden Jungen, die angeblich keine Flugerfahrung haben, setzten das Flugzeug nach dem Ausflug heil wieder auf. Gesteuert soll es der Zwölfjährige

#### Wahrscheinlich zwei Opfer

dpa, Hamburg Bei dem Großbrand in der Hamburger Oelmühle AG, der am Samstag durch eine Explosion entstan-den war, sind vermutlich zwei Menschen ums Leben gekommen. Wäh-rend ein 62jähriger Arbeiter 24 Stunden nach dem Unglück im Krankenhaus starb, wurde ein 49 Jahre alter Arbeiter auch gestern noch vermißt. Elf Personen wurden

#### Fünflinge in Saloniki

AP, Saloniki In einem Krankenhaus in Saloniki hat die 31 Jahre alte Hausfrau Maria Golidopoulou Fünflinge, drei Jungen und zwei Mädchen, zur Welt gebracht. Die Mutter war im siebten Monat der Schwangerschaft. Die Babys wogen zwischen 1050 und 1500 Gramm. Dem schwächsten Kind geben die Ärzte kaum eine Überlebenschance. Die Fünflinge sind die ersten Kinder der Mutter, die sich einer Hormontherapie unterzogen hatte.

#### Drogenrazzia in Washington

dap, Washington
Bei einer Fahndungsaktion der
Polizei nach Drogenhändlern in
Washington sind während des Wochenendes 286 Personen festgenommen worden. Mehrere Stunden
lang hatten Polizeiberste lang hatten Polizeibeamte ganze Straßenblocks abgesperrt und Au-tofahrer sowie Passanten kontrolliert. Mit der Razzia solite vor allem der zunehmende Kleinhandel auf den Straßen unterbunden werden.

#### ZU GUTER LETZT

Aus welchem Grund hat die Millabfuhr den noch nicht vorhan-denen Müll für Karfreitag (1. April) denen mun nur Abruenag (1. April) bereits Sonnabend, den 26. März, abgeholt?" (Anfrage des SPD-Ab-geordneten Welter Momper an den Berliner Senat).

### LEUTE HEUTE Streit um große Pläne an der Seine

Nach Abschied von Weltausstellung jetzt Olympische Spiele?

JOCHEN LEIBEL, Paris Frankreich, das sich gern als die Grande Nation" bezeichnet, hat Probleme mit den großen Dingen. Gerade erst wurde die Idee einer Staatsanwalt bescheinigte ihm "eine außergewöhnliche Vorliebe milliardenteuren Weltausstellung 1989 abgeschmettert - aus Geldmangel –, da präsentiert man den Galliern schon ein neues Super-Projekt: Die Olympischen Spiele

von 1992 sollen in Paris stattfinden. Der Pariser Bürgermeister Jacques Chirac, von der sozialistisch-kommunistischen rung Frankreichs als "Killer der Weltausstellung" beschimpft, hat wie ein Zauberer die Idee Olympischen Spiele aus dem Är-mel geholt. "Das könnte fast ge-nauso spektakulär werden wie die abgesagte Weltausstellung, würde aber viel billiger", erklärte er sei-nen verblüften Landsleuten. Als Reweis daffir führte er an, die meisten sportlichen Einrichtungen für ein derartiges Mammut-Sportfest

seien schon vorhanden. Das Projekt Olympische Spiele ist die zweite Phase eines "Kampfes der Titanen", den sich Staatschef Mitterrand und Oppositionschef Chirac seit Monaten liefern. Mitterrand wollte mit einer sozialistisch gefärbten Weltausstellung seine Amtszeit glorreich abschlie-Ben. Chirac möchte mit Olympischen Spielen in seiner Stadt seinen Ruf als "Macher" festigen. Mitterrand, als Staatspräsident

mächtigster Mann des Landes, war als erster am Zug. Sein Duzfreund Gilbert Trigano, Erfinder des "Club Mediterranée", wurde mit der Ausarbeitung des Projekts be-auftragt. Doch auch Chiracs Freunde blieben nicht untätig. Sie ver-suchten, das "Projekt Weltausstel-lung" zu torpedieren und suchten deshalb nach Schwachstellen. Angesichts echter Finanzie-rungsprobleme – Frankreich ist

der vergangenen Woche das Handtuch: Weltausstellung ade.
Nun war Jacques Chirac mit dem
Olympia-Vorschlag am Zuge. Seine Mitarbeiter: "Die Vorbereitungsarbeiten sind schon fast abgeschlossen". Ob es allerdings tatschlossen." Ob es allerdings tatsächlich zu einem Mammutsportfest im Jahr 1992 an der Seine kommt, ist mehr als fraglich. Welt-



FOTO: DPA

ausstellungs-Verlierer Mitterrand wird alles daransetzen, nun seinerseits Chirac schachmatt zu setzen. Ohne Hilfe des Staates können die Spiele nicht organisiert werden, diese Subventionen aber werden

Mitterrand allerdings muß nicht einmal – wie Chirac das getan hat – "nein" sagen. Es reicht, die Antnämlich arbeitet gegen Chirac. Spätestens im kommenden Monat müßte die Stadt Paris ihre Kandidatur samt einem detaillierten Plan beim Internationalen Olympischen Komitee einreichen.

sich haben. Rein statistisch wird

eine Schwedin 2,2 mal schwanger, 0,6 Prozent der Befruchtungen en-den mit einem Eingriff. 1982 wur-

den per 1000 Frauen 19 Abtreibun-

# Mittelpunkt für Moslems

ne Garage für 50 Pkw. Mit dem Bau der Moschee wird im September begonnen. Die Kosten des Komplexes liegen bei 50 Millionen Mark. Die Hälfte dieser Summe steht bereits zur Verfügung. Finanziert wird der Kolossal-bau von den 24 Staaten, die das islamische Zentrum in Rom bilden. Dieses Zentrum betreut die in Italien lebenden rund 100 000 Araber - davon allein 40 000 in Rom und sieht nun nach jahrelangem Ringen in absehbarer Zeit den Traum einer eigenen Moschee ver-

men und sicherte dem Plan volle Unterstützung zu.

len. Trotzdem dauerte es weitere



nicht kommen.

wort nur hinauszuzögern. Die Zeit

#### Araber gewinnen jahrelange Auseinandersetzungen KLAUS BÜHLE, Rom Nach jahrelanger Polemik wird Rom endlich eine Moschee mit aldie Polemik gegen den Bau der Moschee verebbte. iem Zubehör bekommen. Zubehör,

# In Schweden gingen Abtreibungen zurück

Parlamentskommission wertet dies als Ergebnis der liberalen Gesetzgebung sung der Gesetzeskritiker zurück,

Weitere Aussichten: Weiterhin sonnig und heiß. Temperaturen am Montag, 13 Uhr: Kairo Berlin Bonn Dresden Essen Frankfurt Rom Stockholm Tel Aviv

WETTER: Heiß und sonnig

um Highel, © Speakergan. © Pagen. ¥ Schwedat. ▼ Schwer. Gabeter 💯 Regan. 🚰 Schman. 🐼 Nabel. 👊 Franksperier N-Hack-, T-Teltinologebete Laterarung => warm, sabiat. France and Warminst and Kaliford and Children Industria Longo glaciton Labiducius (1000) edi-750 cm)

Vorhersage für Dienstag:

Gesamte Bundesrepublik und Ber-lin: Sonnig und trocken. Heiß mit Höchsttemperaturen zwischen 30 und 34 Grad. Nachts klar, bis zum Morgen Abitühung auf 21 bis 16 Grad. Schwa-cher Wind um Nordost. Erhöhte Wald-

Kairo 35°
Kopenh. 27°
Las Palmas 23°
London 24°
Madrid 28°
Mailland 27°
Mallorca 22°
Moskau 24°
Nizza 30°
Oslo 21°
Paris 28°
Prag 28°
Rom 30°
Stockholm 31° Essen 30°
Frankfurt 27°
Hamburg 29°
List/Sylt 27°
München 25°
Stuttgart 27°
Algier 29°
Amsterdam 30°
Barcelona 24°
Brüssel 27°
Budapest 29°
Bukarest 27°
Helsinki 28°
Istanbul 27° 31° 36° 28° 28° 25° Tunis Wien

Sonnenaufgang am Mittwoch: 5.20 Uhr, Untergang: 21.25 Uhr, Mondauf-gang: 8.49 Uhr, Untergang 23.52. " in MEZ, zentraler Ort Kassel

R. GATERMANN, Stockholm gen registriert, die niedrigste Zahl Die Schwangerschaftsunterbre-chung ist kein Thema mehr, das in Schweden die Gemüter erhitzt. Keine Partei fordert eine Einschränkung der seit 1975 geltenden Gesetzgebung, die es der Frau in der Praxis bis zur 12. Schwangerschaftswoche freistellt, einen Eingriff vornehmen zu lassen. In Schweden wurden 1982 92 706 Kinder geboren, andererseits kam es zu 32 602 Abtreibungen, die nied-rigste Frequenz seit 1974. Um diese Zahl weiter zu drücken, empfiehlt eine Parlamentskommission jetzt einstimmig, nicht das Gesetz zu ändern, sondern eine intensivere Information über die Möglichkeiten der Schwangerschaftsverhütung.
Die Kommission stellt in ihrem Bericht fest, daß die Befürchtung, der Schwangerschaftsabbruch könnte als Alternative zur Anwendung von vorbeugenden Mitteln gesehen werden, nicht eingetroffen ist, obgleich es Frauen gibt, die drei oder gar fünf Eingriffe hinter

seit acht Jahren. Als positive Folgen der liberalen Gesetzgebung wertet die Kommission die Tatsache, daß 95 Prozent aller Eingriffe bis zur 12. Schwangerschaftswoche vorgenommen werden, was mit den verschwundenen medizinischen und sozialen Kontrollen und der damit verbundenen Bürokratie begründet wird. Außerdem gebe es in Schweden keine illegalen Aborte mehr. Zu der rückläufigen Zahl der Schwangerschaftsabbrüche haben vor al-lem die jungen Mädchen beigetra-gen. 1982 waren es ein Viertel weniger als 1975, dagegen wurde ein leichter Anstieg bei den Frauen zwischen 30 und 35 Jahren festgestellt. Hierfür machen die Exper-ten teilweise die Angst vor gesund-heitlichen Schäden durch die Pille verantwortlich sowie die Tatsache. daß Frauen dieser Altersgruppe besonders häufig in Scheidung le-ben und oft auf Verhütungsmittel verzichten. Im übrigen zeigt eine andere Statistik aus dem Jahre 1981, daß sich etwa 62 Prozent der Schwedinnen vor einer Schwan-gerschaft schützen. Diese Zahl

daß die extrem niedrige Geburtenziffer eine Folge der liberalen Ab-treibungsgesetze sei. Die Kommis-sionssekretärin Merike Lidholm meint dazu: "Die geringe Zahl der Geburten hängt alleine mit den Wünschen der Menschen zusammen. Die meisten Paare wollen nur ein Kind haben, höchstens zwei." Als bestes Mittel gegen unerwünschte Schwangerschaften sieht die Kommission eine intensisent die Kommission eine intensi-vere Information über Vorbeu-gungsmöglichkeiten. Besonders gute Erfahrungen hat man mit dem sogenannten Gotland-Projekt ge-macht, das jetzt schon in vielen anderen Tellen Schwedens nach-geahmt wird. Auf der Ostseeinsel unterzogen sich Beschäftigte aus dem Gesundheits- und Schulwesen, aus der Kirche und dem Sozialbereich einer Spezialausbildung. Sie lernten, sich mit Leuten in Gruppen oder einzeln über Fra-gen des Ehe- und Familienlebens ohne Scheu zu unterhalten. Sie warten nicht, bis konkrete Probleme vorliegen, sondern sehen ihre Tätigkeit als Vorbeugung. Der Er-folg stellte sich bald ein: Die Zahl wird als hoch angesehen. Schwangerschaftsunterbre-Die Experten weisen die Auffaschungen ging spürbar zurück.